

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



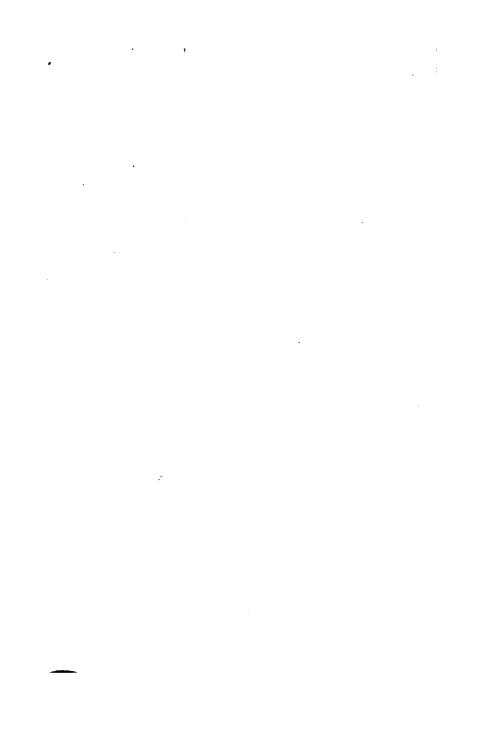

• 

.

| , |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| - |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | • |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | , |  |  |
|   |  | , |  |  |
|   |  | · |  |  |

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

TILDEN FOUNDATIONS

R

1923

## Peutsche Dichter

des

### sechzehnten Jahrhunderts.

Mit Ginleitungen und Borterflarungen

453

Berausgegeben

pon

Rarl Goedete und Julius Tittmaun.

7 Siebenter Band.

Mas Narrenschiff bon Sebastian Brant.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1872.

-

## Das Narrenschiff

bon

# Sebastian Brant.

Berausgegeben

pon

Rarl Goedete.





F. A. Brodhaus.

1872.✓

 $W_{\mathcal{D}''_T}$ 

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

34.5.6.4

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1928 L



### Einleitung.

Sebastian Brant, ber Berfasser des Narrenschiffes, steht an der Scheide zweier Zeitalter, mehr dem absterbenden und untergehenden, als dem emporstrebenden angehörig. In ihm und seinen Werken sindet das Mittelalter mit seinen kirchlichen und politischen Ideen gewissermaßen einen Abschluß. Was von Keimen einer neuen, sich neben ihm ankündigenden Zeit in seiner Weltanschauung und Wirksamkeit zu liegen scheint, zeigt sich bei ihm nur zufällig und jedenfalls ohne daß er die Entwickelungsfolgen beabsichtigte oder deutlich übersah.

Das Bilb, das aus seinem Leben und Wirken hervortritt, könnte, genau und mit allen Einzelzügen ausgestattet, von großer Anziehungstraft sein, wenn die überwundene mittelalterliche Anschauungsweise gegenwärtig überhaupt bei dem größern Publikum noch ein Interesse zu erwecken vermöchte. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein und kann hier um so weniger erprobt werden, da Brant nicht lediglich durch sein berühmtestes Werk, "Das Narrenschiff", sondern fast ebenso sehr durch seine lateinischen Gedichte und geslehrten Arbeiten sitt seine Zeit von Bedeutung war. Es liegt aber nicht im Plane dieser Sammlung von Dichtern des 16. Jahrhunderts, denen Brant streng genommen nicht einmal angehört, die gesehrten Bereiche eingehender zu betreten, sondern von der volksmäßigen Dichtung einen

lleberblick zu geben und das gelehrte Element nur so weit, als es ganz unumgänglich erforderlich ist, zu berücksichtigen. So mag denn Brant, als Hintergrund der humanistischen und reformatorischen Bestrebungen und Kämpfe des 16. Jahrshunderts, seinen Platz in der Sammlung sinden, sein Leben, Streben und Schaffen aber nur in allgemeinen Umrissen geschildert werden. Eine eingehende und aus dem gesammten Quellenmaterial belegte Darstellung, die für eine andere Gelegenheit vorbehalten bleibt, liegt dieser Stizze zum Grunde.

Brant wurde, den übereinstimmenden Angaben ber Biographen zufolge, 1458 in Strasburg geboren, mahrend fein Grabstein auf ein Jahr friiher gurudweift, ba er Brant, ber im Mai 1521 ftarb, ale Bierundfechziger bezeichnet. Diebolt Brant, bes Dichtere Bater, icheint in ber Rabe ber Nitolausfirche gewohnt zu haben; er murbe wenigstens, als er 1468 mit hinterlaffung von Witwe und Kindern ftarb. gu St.=Rifolaus begraben. Brant's Mutter mar für bie gute Erziehung ihrer Rinder eifrig bemüht und gab biefe, ba bas Schulwesen in Strasburg noch fehr mangelhaft mar, lieber auf eine answärtige Anstalt. Es ift nicht unwahrscheinlich. daß Sebaftian feine Ausbildung unter Dringenberg in Schlett= ftabt begann, wo er unter anderm mit feinem Beimatgenoffen, bem früh gestorbenen Beter Schott, Freund murbe, ber bann, als er bie bamals berühmte Schule Dringenberg's verließ. andern Bahnen folgte als Brant und feine Bilbung auf andern auswärtigen Sochschulen beendete. Brant ging 1475 im Berbste nach Bafel, um Philosophie zu ftudieren.

Die Stifter der Universität Basel, die funfzehn Jahre früher eröffnet war, hatten eine Art von Vermittelung der verschiedenen Nationen und der wissenschaftlichen Richtungen im Auge gehabt und deshalb neben den Lehrern des in Deutschland fast allein gebräuchlichen und vorgetragenen kanonischen Rechts auch Lehrer des Civilrechts angestellt, vorzugsweise Italiener, die sich jedoch nicht recht heimisch fanden ud Basel bald wieder verließen, womit das Studium des

burgerlichen Rechts wiederum in Abnahme fam. Bon län= gerer Radmirkung waren bie Realisten, bie fich balb nach ber Gründung der Universität, schon 1464, in Bafel unter bem gelehrten, aber unruhigen Joannes a Lapide, bem raftlofen Berbreiter und rücksichtslofen Berfechter biefer Lehre. von Baris aus eingefunden und bort ben Rampf gegen bie Nominaliften aufgenommen und, wenn auch biefe nicht verbrängt, boch neben benfelben ihren Blat fiegreich errungen und behauptet hatten. Nicht gerade zum Bortheil der Uni= versität, deren Aufgabe freilich in ber Bermittelung ber Gegenfate, also auch in der Zulaffung der Bertreter ent= gegengesetter Richtungen bestand, die aber ihrem geschicht= lichen Bange nach mehr auf die Nominaliften als auf beren Gegner hingewiesen mar. Dhne auf die unfruchtbaren Streitig= feiten diefer beiden scholaftischen, theologisch = philosophischen Barteien eingehen zu können, barf hier furz bemerkt werden. baf die Nominalisten den Fortschritt in der Philosophie und bie Befämpfung ber firchlichen Disbrauche reprafentirten. Ihre prattifche Wirkfamkeit hatten fie besonders im Bafeler Concil, jum Schrecken bes Romifchen Stuhle, entfaltet, und es war fast naturnothwendig, daß die Gründer der Uni= versität Basel die Philosophie im Sinne diefer Richtung gehandhabt wünschen mußten. Go war benn auch ber Borfchlag, für jebe Richtung vier Lehrstühle zu fchaffen, nicht weiter beachtet, und nur vier Professuren für Nominalisten traten ins Leben, bis Joannes a Lapide es nicht ohne Widerstand durchsetzte, daß die Statuten geandert murben, alle Wiffenschaften gelehrt werben follten und bie Stadt feinen Belehrten abweifen burfe. Damit waren die rudwarts strebenden Richtungen des Realismus in Basel eingedrungen. ber vielfache Streitigkeiten innerhalb ber Artiftenfacultät, wie die Philosophie und ichonen Runfte genannt wurden. hervorgerufen und zur Blüte ber Universität nichts beige= tragen, eher das Gegentheil zur Folge gehabt hat. Nominalisten haben bort immer die überwiegende Rahl ge=

bilbet, ba die von dieser Partei Promodirten und Aufgenommenen dis 1491 im ganzen 922 betrugen, während die Realisten es nur dis zu 354 brachten. Die Männer, welche sich der realistischen Lehre anschlossen, sind zwar auf den erstn Blick ein ehrendes Zeugniß für dieselbe, aber es bleibt fraglich, was sie geleistet, welche Erfolge sie errungen haben würden, wenn sie ihre geistigen Kräfte nicht unter die Lehre von der Suprematie und Omnipotenz des Kömischen Stuhls gefangen genommen hätten.

Es ift nicht ausbrücklich bezeugt, bag Brant fich ben Realisten angeschloffen, aber es ift nicht unwahrscheinlich, ba feine genaue Freundschaft mit Joannes a Lapide, freilich erft in fpatern Jahren lebhaft hervortretend, barauf hindeutet. Un= bererseits ftand er mit Reuchlin, ber in bemfelben Jahr, 1475, ale Brant in Bafel ankam, ben erften Grad in ber Artistenfacultat, bas Baccalaureat, erlangte, in freundschaftlichem und wissenschaftlichem Wechselverkehr, und Reuchlin gehörte zu den Nominalisten. Auch hat Brant in spätern Jahren, ale fich die icholaftifchen Gegenfäte langft ichon bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen hatten und vielleicht Joannes a Lapide felbst zu unbefangenern Anschauungen gefommen war, mit einer gewiffen innern Untheilnahme die Acten bes Bafeler Concils als ein Chrendentmal ber Stadt Bafel berausgegeben, die den Realisten eben nicht willfommen sein fonnten, es fei benn, baf in ber 36. Sitzung bas Dogma bon ber unbeflecten Empfängniß ber Jungfrau Maria angenommen, freilich bamals noch nicht zur Geltung gelangt mar. biese Lehre legten die Realisten ein großes Gewicht und verwidelten fich barüber mit ben Dominicanern in die heftigsten Streitigkeiten, an benen auch Brant Antheil zu nehmen be-Er widmete, wie die übrigen Benoffen bes schieben mar. Freundestreifes in Bafel, die wir bald genauer fennen lernen werben, ber Jungfrau eine unbedingte Berehrung, und von seinem und seiner Freunde Standpunkte aus mußte es als ein großer Zuwachs ihrer Ehren erscheinen, wenn firchlich

und gültig festgestellt und zur anerkannten Glaubenssache bes Bolkes wurde, daß die Mutter des Erlösers ohne Erbsünde empfangen worden. Für diesen Zweck entwickelte er sein ganzes Leben hindurch eine unermüdete Thätigkeit, in Gebichten, die (lateinisch und zum Theil auch in deutschen Ueberssetzungen von ihm selbst) einzeln gedruckt und an heiligen Stätten verbreitet wurden, dann auch in der Folge gewissermaßen amtlich bei einer der Streitigkeiten, welche die Predigermönche angezettelt hatten.

Ueber Brant's akademisches Leben und feine Lehrthätigkeit ift wenig bekannt und bies Wenige von feinem befonbern Intereffe, wenn man babei nicht in bas akabemische Leben ber Zeit überhaupt eingehen fann, wozu hier fein Raum Er war in eine ber fogenannten Burfen eingegönnt ift. getreten, ftubentische Bereinigungen mit gemeinsamer Bobnung, gemeinsamem Tisch und unter ber Aufsicht und Leitung eines Magistere ober Brofessore, ber Rector ober Regens hieß und theils eine Disciplinargewalt über bie Mitglieber ber Burfe übte, theils bon ihnen eine geringe Belbent= schädigung empfing. Der Regens ber Burfe, in welche Brant eingetreten, hieß hieronymus Berlin. Nur für die Artisten war die Theilnahme an einer Burfe vorgeschrieben. Das Studium berfelben bestand wesentlich in dem ber Aristotelifchen Philosophie, wie fie bie Scholaftifer fich gurechtgelegt hatten, und umfaßte borzugeweise nur die Logit, die ersten Theile der Bhufit und die Rhetorit. Die vorgeschriebenen Borlefungen und Exercitien mußten wenigstens anderthalb Jahre durchgemacht fein, ehe ein Mitglied ber Burfe fich jum ersten, unterften Grabe, bem Baccalaureat, melben tonnte. Brant erlangte ben Grad 1477, in bemfelben Jahre als fein Freund Reuchlin Magister wurde. Bon biefem mag er ein bischen Griechisch, etwa einige Bocabeln und die Buchstaben, gelernt und bamit vielleicht etwas groß gethan haben, ba ihm ein unbefannter Gegner balb barauf vorwarf, er menge fein Latein mit Griechischem und fchreibe

beshalb weder griechisch noch lateinisch. Brant leugnete ba ba er bom Griechischen nichts ale bie erften Anfangegriini fenne: fein Gegner ichreibe allerdings nicht halb griechifd halb lateinisch, fondern völlig barbarifch. Diefer hatte ihr ferner Gelbstgefälligfeit vorgeworfen, mit ber er fich übe Bürdigere erhebe und, obgleich von roben Rlippschulen nad Bafel gefommen, ohne etwas gelernt zu haben, über Dan ner herfahre, benen er die Schuhriemen aufzulofen nich murbig fei; die ftumperhaften und ungewaschenen Bedichte bie er geschmiedet und mit benen er bic gange Belt iber: schwemme, liegen in ihm weder ben Dichter noch ben Redner Brant lehnte ben Anspruch auf biefen wie jenen ab. felbft ben Ramen eines Schülers ber Boefie; feine Bebichte habe er felbst immer für unreif gehalten, boch überlaffe er gern bas Urtheil barüber, ob fie roh und metrifch mangelhaft feien, andern. Nachdem er ben Gegner gelegent= lich eine fangtische Bestie genannt und die Strafe Gottes auf ben Schmachrebner herabgerufen, rebet er bemfelben ins Bemiffen, nicht immer ein Lugner, Berkleinerer und Läfterer au fein, und bietet ihm, falls er fich au ertennen gebe, feine Freundschaft an - nachdem er dem erzirnten Bergen Luft gemacht, eine folche unmotivirte Anerbietung! Man könnte versucht fein, bas Bange für eine rhetorische Uebung ju halten, boch treten zu viel individuelle Bortratzuge in bem Schreiben bes anonymen Gegnere hervor, um Angriff und Abmehr als bloße Erdichtung erscheinen zu laffen.

Brant hatte den Poeten und Orator abgelehnt; er war aus der Artistenfacultät in die juridische übergegangen und nahm hierin 1484, nach Ablauf der vorgeschriebenen Studienzeit, die Würde eines Licentiaten des kanonischen Rechts an. Dadurch erhielt er die Befugniß zu lehren und zu advociren. Er scheint darin eine so sichere Bürgschaft für seine Existenz gefunden zu haben, daß er sich schon im solgenden Jahre mit Elisabeth Burg verheirathete. Die Ehe war mit sieben Kindern gescanet, unter denen nur ein Sohn, Onophrius, und

zwei Töchter, Euphrosine und Anna, genannt werben. Während von Onophrius nichts Sonderliches bekannt geworben, als daß er hin und wieder deutsche Bersc machte und in Strasburg eine untergeordnete Anstellung fand, wurden die Töchter mit hochangesehenen Männern in Strasburg verheirathet, Euphrosine mit Matthis Pfarrer und Anna mit Beatus von Dunzenheim.

Bei ber Erlangung ber Liceng mußte eidlich gelobt mer= ben, ben Doctorgrad auf feiner andern Universität angunehmen als in Bafel. Brant promovirte 1489, und zwar in beiben Rechten, bem fanonischen und bem burgerlichen. Dhne bas erftere zu vernachläffigen, manbte er feinen Rleift befonders bem lettern zu und gab gleich im folgenden Jahre ein aus feinen Borlefungen erwachfenes Lehrbuch heraus, brachte auch bas ichon gefuntene Studium bes weltlichen Rechts im Berein mit feinem Collegen Ulrich Rraft von Ulm wieber Wiederholt bekleidete er die Wurde eines in Schwung. Defans ber juribifchen Facultat. Gine Reihe von Ausgaben älterer kanonischer Rechtsbilcher legt Zeugnig von feiner Thatigfeit auf biefem Bebiete ab. Jebenfalls thut man un= recht, wenn man ben Schwerpunkt feiner akabemischen Birtfamteit nach ber humanistischen Seite ichiebt, ba er außer ben Werken feines eigentlichen Fachs auch eine ftattliche Reihe von firchlichen Schriftstellern alterer und neuerer Zeit herausgab oder an deren Berausgabe Antheil nahm. Selbst bie in Bafel erfchienene Bibel in feche Foliobanden mit ber Gloffe bes Nitolaus a Lyra hat er, wenn nicht allein, boch hauptfachlich beforgt. Für uns icheint allerdings Brant's eigentliche Wirksamkeit die humanistische zu fein; boch barf man barunter nicht ein Studium bes romischen ober gar bes griechischen Alterthums als Gelbstzwed benten, ein Studium aus reinem Wohlgefallen an ber ichonen Form; man muß fich vielmehr beständig vor Augen halten, bag alle Studien bes claffifchen Alterthums in Berbindung mit ben firchlichen Dingen gehalten murben, gemiffermagen ale eine Erweiterung

und Unterftützung ber Moral, die wiederum von ber Gd laftit, ber Berföhnung bes Wiffens mit bem Dogma i römisch=katholischen Rirche, gefärbt und bedingt wurde. tommt es, bag in Brant's geschichtlichen Studien Leiftungen bas firchengeschichtliche Element bebeutenb wiegt, und daß auch ba, wo er unmittelbar in feine Bi einzugreifen unternimmt, bas Alte Testament und bie barai gezogenen Beispiele bas weltliche Element bis zur Erdritchur Die theologische Bildung ber Beit mar auf alle überwiegen. Bebieten, das der Medicin nicht ausgeschloffen, fo maggebeni baf Brant gegen ben Schluft bes 15. Jahrhunderts i autem Glauben fagen fonnte, gegen ein bon ben Frangofe verbreitetes und nach ihnen genanntes Uebel helfe eigent lich tein Mittel als bas Erbarmen Gottes. Und daneber waren die Anlehnungen an das römische Alterthum und bie Anwendungen feiner Anschauungen so fehr mit den drift: lichen auf diefelbe Linie getreten, baf berfelbe Brant Gott als ben herricher bes Dlymps, und ein anderer Dichter ebenso unbefangen die Jungfrau Maria die hehre Gebärerin Jupiter's nennen konnte. An eine Erwärmung für bas Alterthum feiner felbst willen war nicht zu benten bei folcher Anschauung, von ber auch Brant's altere lateinische Gedichte erfüllt find.

An diese Gattung der Boesie ist in Bezug auf Brant wenig erinnert worden, und doch liegt ein großer Theil seiner Bedeutung für die Zeitgenossen in seinen lateinischen Gebichten. Bei vielen läßt sich nachweisen, daß er denselben Stoff, den er lateinisch behandelte, auch in deutscher Bearbeitung in den Kreisen der Ungelehrten zu verbreiten und die vorgetragenen Ideen allgemein zu machen suchte. Die Mehrzahl der deutschen Fassungen scheint verloren zu sein, ist die jetzt wenigstens noch nicht wieder aufgefunden. Der geistlichen ist bereits gedacht worden. Für die weltlichen war anfänglich kein tauglicher Stoff vorhanden. Brant scheint von der mittelalterlichen Bolks= und Ritterdichtung ebenso

wenig gekannt zu haben wie von der in Oberdeutschland, befonders in den frankifch - fcmabifchen Reichsstädten herrichenden Dichtung bes Bitrgerftandes. Zeitgleiche Begebenheiten, die fo viele Dichter in ber letten Balfte bes 15. Jahrhunderts beschäftigten, haben auf ihn damals teine anregende Wirfung geübt. Allenfalls machte er einige Berfe auf eine Ueberschwemmung, auf eine Sonnenfinsterniß, aber bürftig, wie fie bei bem bürftigen Gegenstande faum anbere zu erwarten waren. Erft mit ber Bahl Maximilian's zum römischen Könige bersuchte er einen neuen Ton auf feiner Er fah mit dem jungen Belben die Biederkehr bes golbenen Zeitaltere beginnen und mag, bei aller Bietat vor bem alten Raifer, bem man alles verschuldete und unverschuldete Uebel beigumeffen gewohnt mar, mit heimlicher Benugthuung das untergehende Gestirn des Alten mit dem aftrologisch unheilbringenden Saturn und ben aufgehenden Stern bes Jugendlichen mit dem heilbringenden Jupiter verglichen Bei ber Königsmahl Maximilian's lebte in weiten haben. Rreifen die Soffnung auf, alles Beil, mogliches und unmögliches, muffe und werbe burch ihn und von ihm tommen.

Ein folcher Kreis hatte sich in Basel um Joannes a Lapibe gebildet. Brant war der unermübliche und beredte Sprecher, und ein hoher Geistlicher, der Archidiakonus Johann Bergman, aus Olpe in Westfalen, damals zu Granfeld im basserischen Münsterthal seiner Pfründe genießend, aber meistens in Basel lebend, errichtete eine Druckerei, deren Erzeugnisse fast ausschließlich Schriften von Brant sind, Prosa und Bers, beide vorwiegend dem Einen Ziele gewidmet, durch den römischen König die Weltherrschaft des Christensthums unter Kaiser und Reich wiederhergestellt zu sehen. Dieser Kreis, dessen Wahlspruch: "Nichts ohne Ursach" war, hatte eine besondere Stütze an dem bischössischen Bicar Christoph von Utenheim, einem für Resorm der Kirche sehr eifzig bemühten, höchst bedeutenden Manne, und ebenso an einigen in Basel beliebten Predigern und theologischen Pro-

fessoren. Doch waren auch einige Humanisten, fowol Bafel wie auswärts, und barunter Brant's Schüler Jaf Locher, ber die humanistischen Studien in freiernt, vielleic au freiem Sinne auffagte, ber tolmarer Lehrer Murrh Jatob Wimpheling und gahlreiche andere mit bem Ric biefes Rreifes in Uebereinstimmung und arbeiteten für b Erreichung beffelben. Die geiftlichen Theilnehmer hielte begreiflicherweise bie Suprematie bes Papftes boch un wollten die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern durc und mit dem Beiligen Bater bewirft feben. Da ihnen abe bie Rirche felbst höher stand, als die zufällige Berfonlichkeit Die an die Spite gestellt mar, icheinen fie in ihren Aufichter burch die Beitgeschichte allmählich weiter gebrängt zu feir und bei ber weltkundigen Bügellofigkeit bes romifchen Sofe unter Alexander VI. fich mit bem Bedanken vertraut gemacht ju haben, bag allenfalls beibe Schwerter, bas geiftliche und weltliche, die Macht bes Papftes und bes Raifers, in eine einzige Band, und zwar in die bee Raifere gelegt werben muften, fodaf Brant nach einer Reihe von Bedichten, in benen er die Wiederherstellung des chriftlichen Raiferreichs auch im Drient eindringlich geforbert hatte, geradezu ausrief:

Bater, nimm ben Glauben in beine hut und Lenke Betri Schifichen mit bauerhaftem Steuer burch bie Fluten, benn, ach! ber Bachter Schläft auf ben Wogen.

Das Interesse, bas die Bahl Maximilian's zum römischen Könige bei dem Freundeskreise erweckt hatte, steigerte
sich, als Max in Brügge gesangen wurde. Freilich war er,
nachdem er ein abgedrungenes Bersprechen geleistet, wieder
freigelassen, und er seinerseits hielt den geschlossenen Bertrag
getreulich; aber Raiser und Reich glaubten die niederlänbischen Städte für ihren Frevel züchtigen zu müssen. She
die Sache geschlichtet war, trat Brant mit einem fanatischen
Gedichte gegen "die Räuber", "die flämischen Scheusale"

auf, die in die Grachten getrieben werden, von deren Blut die Seen und Teiche sich fürben müßten. Selbst gegen die Weiber ruft er den Fanatismus auf; man möge sie an die Hufe der Rosse binden und mit ihrem sliegenden Haar den Staub segen. Ueber die verwüsteten Städte müsse der Pflug gehen. Weder Treu noch Glauben dirse ihnen gehalten werden. Bernichtung sei der einzig zulässige Vertrag.

Den Brautraub hat Brant auffallenderweise gar nicht berührt, es müßte benn unter ben verloren gegangenen Bebichten auf diese Schmach, die Rarl VIII. bem beutschen Fürsten angethan, eines von Brant gewesen sein, mas nicht gang unwahrscheinlich ift, ba auch biefer Unlag bie Gemüther bes Freundesfreises nachweislich fehr aufgeregt hatte. gebens mar von Max auf bem Reichstage zu Mainz 1491 ber Berfuch gemacht worden, die deutschen Fürsten gur Sühnung biefes Schimpfes zu vermögen. Sie hörten es rubig an, ale er flagte, nach Chriftus fei nie ein Sterblicher ärger beschimpft als er; feine Sand rührte sich. in feine vorderöfterreichischen Erblande und fand bort bei ben Seinen wenigstens Theilnahme und guten Willen. um biefe Beit (7. November 1492) bei Enfisheim im Sundgau ein großer Meteorstein nieberfiel, mit bonnergleichem Betoje, bas man von Burgund bis Uri gehört haben foll, befang Brant das Phanomen in lateinischen und beutschen Berfen und fah barin die Ankundigung eines über ben bofen Reind hereinbrechenden Ungewittere.

Max hatte ein kleines Heer gesammelt und fiel, um bie Brautlande seiner von Kari verstoßenen Tochter wiederzuserlangen, gegen Ende des Jahres in die Freigrafschaft ein. Er hielt am 21. December seinen Einzug in Besançon. Die Franzosen erlitten eine empfindliche Riederlage, und die Sieger rückten am 18. Januar 1493 in Salins ein.

Die Franzosen betrog ihr Bahn: Sie bachten nicht, daß Gott ber herr Gerechte Sach nicht läßt ohn Wehr, Und daß er nicht vertragen mag Den Hochmuth, den fie thun all Tag.

Brant sah in diesem allerdings nicht ganz unwichtigen Erfolge die Verheißung größerer und erinnerte Max daran, daß der Stein bei Ensisheim "nicht ohn Ursach" gefallen sei. Des Königs Glück, ruft er, werde mit diesem Jahre anheben und ohne Ende dauern. Er sei die Furcht aller Bölker; Türken und Heiben und alles Erdreich werde unter seine Gewalt und Krone kommen. Boll zuversichtlicher Hoffnung sieht er auf die nahe Wiedergewinnung des Heiligen Landes.

Allein diese hochfliegenden Erwartungen blieben unerfüllt; nicht einmal ber nächste Zwed bes Kriege mar erreicht, ba in bem Frieden von Senlis bie verftogene Margarethe nur bie Freigrafschaft, Charlois und Artois zurückerhielt; Burgund aber blieb in ben Sanden bes Erbfeindes. stimmte ben Muth zwar etwas herab, ließ aber an ber Sache nicht gang verzweifeln. Brant mahnt ben geliebten Fürsten, burgundisch Blut nicht weichen zu laffen, mit Beerschall das frangofische Gebirge zu bedrohen, den Soch= muth zu zähmen und seine Ehre, feinen guten Ramen zu retten und zu schirmen. Als bie Reichsfürsten, ohne beren Beiftand Max ju fcwach war, fich nicht regten und rührten, um mit gegen ben Erbfeind ju fteben und ju ftreiten, wandte ber Dichter ben Blid auf die innern Schaben. Reichstage, ein Befpott bes Auslandes, erzielten fein Refultat; gefchehe etwas, fo geschehe es mit Ueberstürzung, in ber Regel werde alles auf die lange Bant gefchoben. Während Deutschland berathe, verlaffe ber Türke feine griechischen Ruften und nehme Illyrien und Pannonien; nach ber Donau werde ber Rhein tommen und bas Berberben über Deutsch= land ergeben. Ueberall babeim fei weber Gintracht, noch Frieden, noch Freundschaftsbund zu finden; alle muthen wie bie Lowen gegeneinander. "Getheilte Reiche geben zu Grunde; bem Feinde öffnet fich ber leichte Zugang: bas uneine

Gefpann stürzt ben Pflug um." Als baheim nichts geschah, was zur Erstarkung bes Neichs und zur Näherung an das eine große Ziel hätte führen können, nahm Brant die Gelegenheit wahr, Ferdinand von Aragon wegen seines Siegs über die Mauren in Granada zu beglückwünschen. Lag das Interesse an diesen Siegen auch räumlich sern, waren die Mauren für Deutschland auch ungefährlich, so waren sie doch Anhänger Mohammed's und also — der Schluß war für die Freunde in Basel zwingend — Feinde des Christenthums und Gegner des stets vor Augen schwebenden Ziels. Darum macht er von den Siegen am Guadalquidir die Rutanwendung auf Deutschland:

Baterland, o Deutschland, du glückliches, gabe das Schickal Ober der Ewige selbst ähnliche Könige dir: Wahrlich, es fügte die Welt, die gesammte, sich unsern Geboten Willig und längst so weit leuchtet das himmlische Licht! Doch was klag' ich? Ift nicht Max jeto des römischen Reiches Haupt und etelste Zier? Bringt er nicht alles zuruck?

Größeres hatt' er gethan, langft fcon, wenn Glauben und Treue, Wenn die Bflichtigen ftets willig erfüllten die Bflicht.

Doch er wird mehr thun, glaubt mir, wenn die Zeit es gezeitigt. Doge der waltende Gott wenden ihm alles jum Beil!

Als dann unlange darauf, am 19. August 1493, der alte Kaiser starb, sah Brant in diesem Todeskalle und seinen Folgen die Erfüllung des ensüheimer Borzeichens und widmete dem Berstorbenen schicklichkeitshalber einige Lobsprüche wegen seiner Gerechtigkeit und Friedensliebe nebst einigen oratorischen Thränen, wandte sich dann aber ausschließlich an Max selbst, dem jener dei Ensüheim gefallene Meteorstein zuruse und verkünde, daß sein Ruhm durch lange Jahrshunderte dauern werde zum Schrecken der Türken:

Siehe, die Zügel der Welt ruhn dir in den Händen, o König, Schuldet Gehorsam doch dir was die Erde bewohnt! Wachsen nun unter dir, Herr, wird die Gemeinde der Christen, Jetzt, o Mehrer des Reichs, kannst du es mehren das Reich. Ja, du thust's! Denn umsonst nicht hat der olympische Lenker Dich zum Lenker gesetzt seinem erlesenen Bolk. Angeborner und tapferer Muth wehrt, daß dir erschafte, Daß dir erstarre der Geist oder zum Wollen die Kroft.

Bas bein Anttit belebt, ber Eutschlossenheit traftige Züge Zeugen von hohem Gemüth, eblem und christlichem Sinn. Ja, ich weiß! nicht täuschet die Hoffnung, welche wir ehmals Schöpften, daß ich des Reichs Gründer besäuge in dir. Sieh! vom himmel herab, vom hohen, wintet der Sieg dir, Der einst Karl beistand, würdige Frucht ihm verlieh. Herr, die Zeit ist erfüllt; es kehren saturniche Reiche, Laß das geheiligte Land kehren in deine Gewalt! Bassen des Kaisers erfasselt du jett, saß Kaisergemüth auch! Wassen des Kaisers ersassen mögen die Bölker umher. Möge der Feind nun sehn, wie unserm Gebieter von oben Selbst in die Hände gedrückt schreckliche Wassen der Herr!

Unermiidlich war Brant in Behandlung biefes Gegen= standes: jeden äußern Anlag ergriff er, um den König zu mahnen, das große Wert der Berftellung des chriftlich=ger= manischen Beltreiches im Abend = und Morgenlande zu be= ginnen. Die mannichfachen feltenen Naturerscheinungen, Dis= geburten u. bal., eine Schar gemeinfam ziehender Falfen, 3mei Rindesleiber mit jusammengewachsener Stirn, eine misgestaltete Bans, eine Gau, ein ungewöhnlich grofer Birichhuf veranlaften ihn, die Anzeichen zu finden, daß die rechte Beit jum Beginn gekommen, ber Erfolg unzweifelhaft, ber Ruhm ohne Ende fei. Freilich macht es ihn nicht felten bebenklich, wenn er fieht, wie die Gintracht, auf ber bie Rraft beruht, ebenso raich schwindet wie fie gekommen, ja baf einzelne Theile bes Reichs, anstatt ihren Schwerpunkt im Innern Deutschlands, beim Reiche felbft, zu fuchen, fich burch auswärts geschloffene Berbindungen ben Bflichten gegen bas Reich entziehen ober, wie Schaffhaufen, geradezu bom Reich abfallen und in ben Schweizerbund treten.

Jeglicher Staat wächst fest und fraftig in Einheit zusammen; Doch zusammen in sich stürzt bas zerklüftete Reich . . . Schirmt bas heilige Land und bes Baterlands heiligen Boben Bor bem entweihenden Schritt borstigen falschen Geschlechts!

Das "borstige Geschlecht" bezog sich auf den Türken, auf den er irgend eine Misgeburt einer Sau gedeutet hatte. Aus Anlaß des ungeheuern Hufs einer Hirschstuh, den Max an den Herzog von Oranien gesandt, mahnt er den König, die guten Eigenschaften des Sirfches, die Machsamkeit und Schnellig= feit, zu ben feinigen zu machen und wie jener die Repti= lien aus ben Sohlen zu ziehen, um fie zu vernichten. Als Max endlich nach Italien gezogen war, befiel ben Dichter neben ben alten eine neue Sorge. Es war gerabe in ben Begenden, in welchen die beutschen Truppen ftanden, bie fcheufliche Rrantheit epidemisch, die von den Frangofen Urfprung und Namen führte. Brant fleht gur beiligen Jungfrau, baf fie den geliebten Berrn fchirmend unter ihre Flügel nehme, daß er die Raifermaffen frei von diefer Seuche gurudbringe und mit ihnen bas heilige Diadem. gangen Gebichte, in bem er die Krankheit kaum nennen mag, aber doch genau beschreibt, ift ihm diese nur Anlag, um nochmals mit Energie zur Bflicht bes Gehorfams gegen bas Reichsoberhaupt aufzurufen, was damals nicht fowol in Bezug auf Oberitalien als riidfichtlich ber Schweiz und ber beutschen Grengftäbte bringend nahegelegt war. Er ruft:

Deutsche Tugend und o ihr maderen Bergen, begeht nicht Thorheit, andern ju weihn Bügel der Macht und die Rraft! Bahrlich, es buntet mich groß, junt Berricher gu haben ber Belt Baupt.

Das die Nationen in Furcht halt und die Reiche der Belt. Wie der Sieger es ift, der großhochherzige König, Er, in dem Streite der Blitz; er, dem der Friede fo lieb! Lieber läg' ich fürwahr ihm unter die Füße geworsen,

Als ju ertragen ben Stab fremder Bebieter und Berrn.

Bort mich, Burger! o feit bes Bauptes ergebene Glieber, Dann bleibt unfer der Glang, den une die Ahnen erfampft. Folget dem rühmlichen Beifte ber Alten, o folget der Bater Schatten, benn schmachvoll ifi's, schlägt aus der Art ein Geichlecht!

Rolget den Spuren ber Ahnen, die einft fo tapfer geschaffen Raiferlich Reich und ber Sand gaben ben berrichenben Stab; Dann wird Gott bie Gewalt Deutschland und die Ehre ber Deutichen

Bnadig behüten, une wird fchirmen die Mutter und Daid.

Die Stimme bes Mahners und Warners verscholl in bem wilden Betimmel ber Parteien, beffen Wogen fich immer mehr ber zweiten Beimat bes Dichters bemächtigten.

hielt zwar fortbauernd ben Blid auf ben Raifer gerichtet, auf ben festen Unter in biefen Stürmen, wo ber Schweiger= bund fich auf Roften des Reichs erweitern und ftarfen wollte, er blieb auch mit dem geliebten Berrn in freundlichem Bertehr und sammelte im Jahre 1498 feine lateinischen geist= lichen und weltlichen Gebichte, um burch die Bufammenftellung ber politischen, die unter ben weltlichen ben bedeutenbsten und umfangreichsten Theil bilben, die Wirkung des einzelnen zu erhöhen; ale aber fein Mahnen und Drangen zum Brebigen in der Bilfte geworden, als Max nach langem, allzu langem Bogern gegen die Schweizer endlich Ernft machen wollte und bann, in ber Schlacht bei Dorned (22. Juli 1499) unterliegend, in Bafel Frieden fchliegen mußte, und zwar einen Frieden, ber ben Abfall ber Stadt und ber Landichaft vom Reiche zur Vollendung brachte: da war dem Dichter ber Boden unter ben Fugen wantenb geworben, fodaß er fich, getreu feinem Worte, lieber unter ben Fufen bes Raifere zu liegen, ale fremde Herrschaft zu tragen, nach einer andern Stätte unter ben Flügeln bes Reichsablers umfah. Richt mit leichtem Bergen verließ er im Frühjahre 1500 Bafel, mo er ein eigenes Saus erworben hatte; da er aber, auf Empfehlung Beiler's von Raifersberg, in feiner Bater= stadt, wo ihm die Mutter und auch Brüder noch lebten. eine feinen Reigungen paffende Thätigkeit fand, fo kam er leichter über ben bittern Unmuth hinmeg, die politifch-firchlichen hoffnungen, die er in Uebereinstimmung mit feinen baseler Freunden gehegt und so anhaltend und beredt ver= fündet hatte, in nichts zerfließen zu feben.

Für uns und für die heutige Auffassungsweise Brant's sind seine (ateinischen Gedichte freilich veraltet; sie gehören aber doch wesentlich dazu, wenn man ein richtiges Bild von seiner dichterischen und menschlichen Persönlichkeit gewinnen will. Erwägt man außerdem, daß einige dieser lateinischen Dichtungen auch in beutschen Bersen erhalten sind, und daß wahrscheinlich alle auch deutsch vorhanden waren, so ist die

politische Dichtung Brant's, auch wo uns die beutsche Form nicht vorliegt, von feiner übrigen Boefie nicht mehr Much finden Einzelheiten feines berühmteften zu trennen. Berte, des "Rarrenfchiffes", nur im Lichte feiner Befammtwirtsamfeit ihr rechtes Berftandnig. Wenn er gegen bie Tabler eifert, welche ein von der Welt zurückgezogenes Leben für Beuchelei erklären (105), so spricht er nur aus, mas er auch in einem feiner lateinischen Gedichte zum Gegenftande genommen hat. Und bort wie hier fpricht er aus bem Rreise der baseler Freunde und in ihrem Sinne, von benen Joannes a Lapide fich ins Kartäuferklofter zurudzog und Christoph von Utenheim, ber Bicar des Bisthums, mit Wimpheling und Lamparter fehr ernstlich barauf bedacht gemefen mar, ber Welt zu entfagen und ein ichauendes Leben ju führen, wie Utenheim's Freund, ber auch von Brant verehrte und gepriesene Jean Raulin, aus dem Glanze bes parifer Lebens und bom Sofe hinweg fich in bas Rlofter zu Clugny zurudgezogen hatte. Die Uebereinstimmung bes 99. Abschnittes mit Brant's lateinischen Gebichten ift fo groß und beutlich, daß barin beinahe ein Auszug feines umfangreichen Werte über Jerufalem zu erkennen ift. Gerabe in diefem Abschnitte tritt die Ibee, welcher ber Freundestreis in Bafel feine Rrafte gewibmet hatte, entschieben hervor und reiht bas "Narrenschiff" unter bie politische Befammtpoefie.

Damit soll nicht gesagt sein, daß sich das ganze "Narrensschiff" politisch musse auffassen lassen, wenigstens nicht in dem üblichen Sinne; wenn aber der sittliche Zustand eines Bolks den Grad seiner politischen Stellung bedingt, so kann man auch einem Gedichte, das in seiner Gesammtheit, wie in seinen einzelnen Theilen, sein Absehen auf die moraslische Hebung des Bolks richtet, einen gewissen politischen Charakter zugestehen. Das "Narrenschiff", zu dem Brant sich durch mehrere moralische Bücher, meist Uebersetzungen, vorbereitet hatte, oder dem er andere solgen ließ, hat aber keinen andern Zweck als den, die Zeitgenossen in kirchlicher

und bürgerlicher Beziehung von Berirrungen gurudzuführen, welche bem Leben in Kirche, Staat und Familie Nachtheil gebracht hatten ober zu bringen drohten. Die einzelnen Ab= ichnitte burchzugehen, ift an ber Schwelle bes Buche felbft nicht erforderlich, zumal bas Bange nicht nach einem feft bestimmten Blane geordnet ift, fondern in einer bom Bufall abhängig gemachten Reihenfolge zusammengestellt und nicht einmal bas im Titel angebeutete Bilb einer Schiffahrt ber Narren ober ins Narrenland durchzuführen ober festzuhalten Mues zerfällt in Ginzelheiten. versucht worden ist. weift auf eine aufällige Entstehung gurud. Es scheint, als habe Brant ursprünglich eine Bearbeitung ber altteftamen= tarifchen Spruchbiicher in Berfen beabsichtigt, aus benen gange Reihen entlehnt und bann nach bem Inhalte, boch auch bies nicht mit Strenge, unter gewisse Schlagwörter vertheilt find, gang nach Art der mittelalterlichen Beifpiel= sammlungen, die Brant fannte und bon benen er felbft eine Auch in der Auffassung der sittlich=politifch= herausgab. firchlichen Berirrungen. Mängel und Gebrechen unter bem Gesichtspuntte ber Narrheit waren ihm mittelalterliche Schrift= steller, wie Felix Sammerlin und andere, voraufgegangen; ber Rame war durch die häufige Wiederkehr in den Spruch= büchern bes Alten Testaments ohnehin nabe gelegt. biblifden Rerne wurden bann andere gleichartige Spruche, Sprichwörter und Sate einiger Schriftsteller bes Alterthums. besonders Juvenal's und Seneca's, hinzugefügt und mit Unführung biblifcher und profaner Beispiele furz erläutert oder Gerade biefer Charafter bes Bufalligen, ber nicht belegt. viel Aufmerksamkeit für das Ganze und im allgemeinen wenig Nachdenken in Anspruch nahm, scheint bei den Zeit= genoffen, deren Formfinn und Gefühl für abgerundete Bestaltung und fünftlerische Durchführung eines Bedankens völlig unentwickelt war, bem Gedichte, ober wenn man will bem gereimten Buche, ben entichiebenften Beifall begrindet au haben. Man konnte aufschlagen und lesen, wie es der Rufall wollte, und fand doch überall (etwa wie in dem Lehrgedichte Rückert's) eine Anregung für den Augenblick. Nicht geringen Einfluß auf die Gunst der Leser mögen auch die zahlreichen Holzschnitte gehabt haben, zu denen Brant, wie zu seinen Ausgaben des Methodius und des Esop, die Zeichnungen selbst versertigt hatte.

Es ift nicht die Absicht, den bibliographischen Wegen des Buche. das querft 1494 in Bafel erfchien, zu folgen und im einzelnen nachzuweisen, wie es ins Dieberbeutsche, Lateinifche, Frangofifche, Englische und Riederlandische überfett ober für jene Sprachgebiete bearbeitet murbe; ebenfo menig fommt es bier auf den Nachweis der Ginwirkungen auf die nachfolgende Literatur Deutschlands an. Das "Narrenschiff" war bas am meiften verbreitete und bas berühmtefte Buch feiner Zeit und wurde von Brant's Freunde Beiler von Raifersberg, Brediger am Milnfter zu Strasburg, ale Grundlage einer Reihe von Bredigten benutt, die gmar gur Berallgemeinerung des in dem Buche lebenden Beiftes beigetragen haben mögen, bem "Narrenschiff" felbst aber ben Eingang beim Bolke nicht erleichtern konnten, da Beiler erft 1498, als ber Ruf bes Bebichts längst begründet mar, feine la= teinischen Bredigten im Münfter begann, und biefe, ba fie erst im 16. Jahrhundert gedruckt und dann auch iibersetzt wurden, anfänglich auf einen verhältnigmäßig fleinen Rreis beichränft blieben.

Dagegen mögen Geiler's Predigten über das "Narrenschiff" für Brant selbst von persönlich ersprießlichen Folgen gewesen sein. Es ist schon erwähnt, daß der große strassburger Kanzelredner es gewesen, der Brant siir den Dienst seiner Vaterstadt empsohlen, und zwar an Bechtold Offenburg mit so sprechenden Gründen, daß der beabsichtigte Erfolg nicht ausblieb.\*) Am 13. Januar 1501 trat er, da der

<sup>\*)</sup> Er fchrieb: "Wifer, lieber herr! Ich wurd bericht, bas man in willen fig, von ber ftatt einen andern doctor ufzunemen; hab ich gedacht an doctor Brant, ber ein find von ber ftatt ift und

bisherige Stadtadvocat Jafob Belger feine Entlaffung ge= nommen, für diesen als Synditus und Abvocat ber Stadt ein und erhielt bann 1503, ale ber alte Stadtfchreiber, Johann Münch aus Schlettstadt, feines hohen Altere megen feinem Dienste nicht mehr vorstehen konnte, als Rachfolger beffelben bas Umt bes Stadtschreibers, beffen Aufgabe es war, die Protofolle der Sitzungen zu führen, das Archiv gu leiten und die Ausfertigungen und ben Schriftwechfel bes Rathe mit auswärtigen Behörden zu beforgen, ein Amt, bas viel Zeit in Anspruch nahm, bei Brant's Thatigfeit aber boch Muge übrig ließ, um baneben Schriftstellerei gn treiben und einen gelehrten Briefwechsel zu unterhalten. Befondere gerühmt werben bon Bender, einem feiner fpatern Nachfolger, feine Berdienste um Ordnung bes Archive in Strasburg. Er legte auch ftabtifche Unnalen an und fcheint die Ausarbeitung einer ausführlichen Chronif ber Stadt beabsichtigt zu haben, da er einzelne Theile, wie die Befchreibung bes Ginreitens und Amtsantrittes bes Bifchofs Wilhelm von Sonftein, die zufällig gebrudt erhalten ift umftändlicher ausarbeitete. Die auf ber Stadtbibliothet aufbewahrt gemefenen Annalen, fürzere chronologische Aufzeich= nungen, aus benen die ftrasburger Belehrten nur einzelne Sate veröffentlicht hatten, find beim Brande ber Bibliothet mahrend ber Belagerung 1870 untergegangen, jum unerfetslichen Berlufte für die Beschichte ber Stadt.

Brant's Leben in Strasburg verlief fehr ruhig. Es ift wenig darüber zu berichten. Schon vor feiner Ernennung

fast wit berümbt in allen landen für andern; von der kunst zeugen sin geschriften, was er kan in tätsch und latin, er möchte auch alle tag und stund lesen den burgers sünen und sie hie leren, das sie in frömden landen mit großen sollen erholen müsten, und gieng alles in einem solld zu, dunkt mich ouch der statt erlich, das sie einen solichen uß iren burgern hetten und uß irer statt bürtig, und nit einen frömden, ouch im mer zu verkrawen wer. Mögend das ouch andern, wo sich das gut dunkt, zu versten geben, als von sich selbs." Sak. Wender, "Apparatus et instructus archivorum" (Argent. 1713, 4., p. 22).

jum Stadtfchreiber mar er von Maximilian jum faiferlichen Rath ernannt und als folder wiederholt an bas faifer= liche Soflager befchieben worben, um an ben Berathungen über bas Concordat, bas Max mit dem romifchen Stuhle gu fchließen beabsichtigte, theilzunehmen. Auch ale Rath bes Kurfürsten von Main, wird er genannt, wie er benn, von der an fich nach außen hin nicht gerade bedeutenden Stellung ale Stadtfchreiber, fich durch fluges Berhalten all= mablich zu einer perfonlich fehr angefehenen Beltung emporquarbeiten verftand, fodaß ihn ber Rath wiederholt Sendungen in wichtigen ftabtischen Intereffen verwandte. Bei einer folden Sendung im Sommer 1512, an ben Raifer nach Röln, leiftete Brant ber Stadt einen erheblichen Dienft, indem er eine auf bem nurnberger Reichstag 1501 gegebene faiferliche Beftätigung ber Berechtsame ber Stadt Strasburg, Auswärtige ju Burgern anzunehmen, eine Bestätigung, die auf dem trierer Reichstage 1512 durch Intriquen bes Grafen bon Sanau zurudgenommen mar und um beren Wiederherstellung einige ftrasburger Rathsmit= alieder auf dem nach Röln verlegten Reichstage verfonlich. boch ohne Erfolg follicitirt hatten, insoweit wieder gur Geltung brachte, baf bie Sache bis zum nächsten Reichstage in der für Strasburg gewünschten Beife ihr Beweuben haben folle. Schon am Tage nach ber Ankunft in Roln erlangte Brant mit ben Rathegliedern Gehor beim Raifer. Ott Sturm überreichte im Auftrage ber Stadt mit paffenden Worten einen eblen Gerfalten mit frangofischen Schellen, ben ber Kaifer wohlgefällig auf bie Band nahm, worauf Sturm Die Botschaft ankundigte und um Erlaubnig bat, diefelbe verlefen zu laffen. Der Raifer bewilligte bas und hörte, in Anwesenheit ber Rathe, stehend, unverwandten Sauptes und Blid's die von Brant verfaste und vorgelefene Supplication aufmerkfam an, fprach bann freundlich mit ben Gefandten und ließ burch ben Kangler Chprian Serentein von Northeim ben genannten Bescheid geben, infolge beffen bann burch

einen besondern ständischen Ausschuß der nachtheilige trierer Artikel aufgehoben und die Freizugigkeit, wie Strasdurg sie gewünscht und seit langen Zeiten befessen hatte, wiederhersgestellt wurde. Der Kaiser mit dem Falken auf der Hand mochte des Gedichts denken, in welchem ihm Brant vor Jahren aus Anlaß eines Zuges Falken, die vom Elsaß über die Alpen süblich geslogen waren, die einmüthige Unterstützung der Reichssürsten zu einem Zuge nach Italien verstündet hatte.

In anderer Beife, aber nicht minder ehrenvoll, entwickelte fich im nächsten Jahre eine Angelegenheit, die Brant ichon feit längerer Zeit beunruhigt hatte. Befanntlich fithrten bie Dominicaner einen ichon Jahrhunderte dauernden Streit mit den Franciscanern über die unbefledte Empfängnif ber Jungfrau Maria, indem fie es für eine Irrlehre erklärten, daß Maria ohne Erbfünde geboren fei, wie die Franciscaner und mit ihnen die Realisten behaupteten. Diesen alten Streit rührte ein Bredigermonch Wigand Wirt in muthwilliger Beife gegen einen Brediger zu Frankfurt, Johann Spengler, ju Anfang bes 16. Jahrhunderts auf und befchimpfte babei ben Begner in auffälligster Beife. bamit nicht zufrieden, verklagte er ihn auch bei bem Oberften bes Orbens, ber ben Doctor Thomas Bolf in Strasburg beauftragte, die Sache zu untersuchen. Svengler bediente fich babei Brant's als feines Rechtsbeiftandes. Die Entscheidung fiel nicht zu Wirt's Gunften aus, mas ihn, ber, wie eine ber Flugschriften ber Zeit fagt, ben Pfarrer am liebsten geschunden gesehen hatte, auf bas allerheftigfte erbofte. (Fr ftiftete mit ben berner Bredigermonden bas bekannte, in ber Geschichte ber Zeit ungeheueres Aufsehen erregende Boffensviel an, das mit dem Feuertode einiger Monche endete, und lieft feiner Buth gegen Bolf, Brant und die gleichgefinnten Freunde in einem elegischen Schmähgedichte ben freiesten Lauf. Daffelbe murbe zwar auf Befehl bes Erzbifchofs von Maing bei Strafe bes Bannes verboten und, soviel bavon aufzufinden war, verbrannt; damit waren die Geschmähten indeß nicht befriedigt. In welcher Beise der Mönch seine Gegner behandelte, zeigt ber erste Ber8:

Brant mit der ehernen Stirn reigt über die Dagen die Unschuld.

Der am heftigsten Geschmähte mar Brant, weil er ber Berühmteste war; für ben am tiefften Gefranften hielt fich aber ber Pfarrer Spengler, ber nach Rom reifte, um fich über Bruder Wigand zu beschweren. Bei ber Zweifelhaftigfeit bes Ausganges erregten die Dominicaner den ermähnten Standal in Bern, wodurch fie ihre Sache nur verschlim-Das Urtheil in Rom ging babin, baf Wigand merten. Wirt widerrufen und ben Gefchmähten Chrenerflärung geben mußte. Das that er am 24. Februar 1513 in der Kirche St.=Spiritus ju Beibelberg vor Rotar, Zeugen und ber versammelten Gemeinde; er versprach zugleich, fich beffern und bergleichen niemals wieder zu thun. ift er perschollen. Auch aus Brant's Leben ift feitdem faum eine besonders hervortretende Begebenheit zu berichten.

Er hatte neben seinen Berussarbeiten seine literarischen Beschäftigungen ruhig fortgesetzt und manches Buch herausgegeben ober von Freunden herausgegebene durch seine Theilnahme gefördert, doch hat darunter für diese Stizze kaum ein anderes Interesse als der Abdruck einer aus Basel mitgetheilten, von Jakob Wolf zweimal abgeschriebenen Handschrift des "Freidank", jener Sammlung mittelalterlicher Sprüche und Sprichwörter, in der Brant ein Seitenstück zu seinem "Narrenschiff", jedenfalls eine passende Ergänzung sinden mußte, sodaß er das Gedicht "neben seinem Schiffschwimmen ließ". Es war der erste Druck und die auf W. Grimm's Ausgabe der einzige zugängliche Text.

Ueber seine Bemühungen um die Pflege der Wissensschaften in Strasburg gibt eine zufällige Mittheilung seines Freundes Wimpheling einigen Aufschluß. Wir erfahren baraus, daß Brant eine Darstellung der Parabel von

Bercules am Scheibewege in Strasburg zu Stande brachte und leitete, die allgemeines Bohlgefallen erwedte und bamit bie theatralischen Aufzüge in Strasburg einführte. Nähere Angaben über die Art und Beife ber Darftellung, über die mitmirtenden Berfonen und den jum Grunde gelegten Tert Wahrscheinlich aber war dies fehlen leiber. ber Belehrsamfeit, in lateinischer Sprache, für bas guschauende Bolf nur durch die mitwirfenden Spieler und ihre Trachten und Geberben anziehend und nur bem allgemeinen Sinne nach verftanblich. Andere Berfuche einer beginnenben Bühne burfen baraus gefolgert werben, über bie nichts, wie über biefen nur gleichsam als rednerische Bendung etwas. überliefert worden.

Bener Aufzug fiel in die Fastnachtzeit bes Jahres 1514 und fand ohne Zweifel unter Betheiligung ber Literarischen Gefellschaft ftatt, die Wimpheling in Strasburg geftiftet Diefelbe trat äußerlich wenig bedeutend hervor und ift eigentlich auch nur burch zufällige Erwähnungen und Lebenszeichen vor ber Bergeffenheit bewahrt geblieben. Brant eines ber hervorragenoften Mitglieder biefes Kreifes gemefen, zeigt fich bei einer Belegenheit, die für die Befellichaft felbst eine ebenso ehrenvolle ale erfreuliche mar. Ale Erasmus im Sommer 1514 auf feiner Reife von England nach Bafel Strasburg berührte, murben ihm dort wie in andern bedeutenden Städten feines Bege Ehrenbezeigungen ermiefen, welche man fonft nur burchreisenden Fürften erzeigte. Magistrate überreichten ihm Geschenke und veranstalteten In Strasburg wurde der erfte Burgermeifter Festmahle. Beinrich Jagold mit bem Empfang und ber Bewirthung bes gelehrten Gastes beauftragt. Er zog als Freund ber Literarischen Gefellschaft biefe ins Interesse. Sie veranftaltete ihm ein Gastmahl und machte auf Erasmus einen fo freundlichen Gindrud, daß er, als ihm Wimpheling im Auftrage berfelben nach feiner Ankunft in Bafel eine Art von Ergebenheitsadreffe zugefandt, darauf in einem ausführlichen Dankschreiben antwortete. Erasmus, der über sein Baterland sich sonst sehr schwankend äußerte, bekannte sich darin mit Freuden als einen Deutschen. Jedem einzelnen Mitgliede, je nach seiner Eigenthümlichsteit etwas Angenehmes oder Schmeichelhaftes sagend, konnte er zum Lobe des "unvergleichlichen Brant" nicht Worte und Wendungen genug sinden. Er rechnete es zu einem der größten Theile der ihm widerfahrenen Glücksligkeit, diesen Mann persönlich kennen gelernt, ihn gesprochen, ihn umarmt zu haben. So sehr war es ihm mit diesen Huldigungen Ernst, daß er denselben selbst in einem Gedichte Ausdruck gab, in dem es heißt:

> Andre nahmen den Schmuck von ihren Musen, Du leihst selber den beinen Schmuck und Ehre; Biele machte das Baterland berühmter, Du erhöhst der berühmten Baterstadt Ruhm.

3wifchen Brant und Erasmus fcheint manche Ueberein= ftimmung des Charafters ftattgefunden zu haben, befonders eine große Schen por Theilnahme an Streitigkeiten, bei denen die Perfonlichkeiten in den Vorbergrund treten mußten. Go hatte er mit den übrigen Freunden in Stra8= burg fich forgfam jeder Meußerung in dem Streite Reuchlin's gegen die folner Obscuranten enthalten, obwol Reuchlin fein ältefter Freund war und Brant ficher auf beffen Geite ge= treten fein würde, wenn er fich offen batte entscheiben muffen. Bang in gleicher Beife enthielt er fich jedes Zeichens von Beifall ober Misfallen, als Luther ben Rampf gegen die römische Hierarchie unternahm, obwol die badurch erzeugte Bewegung auch frühzeitig in Strasburg fuß faßte. bie übrigen Freunde in Strasburg hatten feinen Ginn für die Reformation, ohne daß man sie deshalb tadeln dürfte. Sie waren in hochvorgeriidten Jahren und hatten ihr ganges Leben hindurch von einer gang andern Art der firchlichen Reform geträumt, als die war, beren Anfänge fie noch er= lebten. Bahrend Chriftoph von Utenheim, ber Bifchof von Bafel . innerlich mit der lutherischen Lehre von Gefet, Werk

und Gnade übereinstimmte, mochte er daraus doch die Folgerungen für das Leben nicht ziehen und verbarg sich, wie sein Freund Wimpheling, lieber im Dunkel einer abgelegenen Zelle. Brant sah wenigstens nicht voll Bertrauen in die Zukunft. Noch im Jahre 1520 prophezeihte er, binnen vier Jahren werde überall ein solcher Wirrwarr auf Erden sein, als ob alle Welt untergehen solle; besonders gesahrdrohend schien ihm die Zukunft für die Geistlichkeit sich anzulassen, worin er nicht unrecht hatte, wozu jedoch damals gerade kein besonderer prophetischer Geist erforderlich war.

Brant felbst mar in den letten Jahren seines Lebens franklich und vielleicht schon beshalb wenig geneigt, sich neuen Richtungen hinzugeben; hatte er doch die Ziele, benen er einst in Uebereinstimmung mit feinem geliebten Ronig Mar fo lebhaft nachgerungen, in weite unerreichbare Ferne schwinden gesehen. Er mochte nicht viel Bertrauen gu Beftrebungen faffen können, die ohne machtigen Rüchalt aufautreten und beshalb mindern Erfolg au verheifen ichienen. Sein lettes Bervortreten aus feinem ftillen amtlichen Wirfungefreife finden wir bei Belegenheit einer Befandtichaft, welche die Stadt Strasburg im Sommer 1520 an Karl V. nach Bent schickte, um fich bem neuen Raifer zu empfehlen und bie übliche Bestätigung ihrer Brivilegien zu erbitten. Un biefer Befandtichaft nahm Brant als Sprecher berfelben Im August war er von der Reise wieder nach theil. Strasburg gurudgefehrt, bas er feitbem nicht mehr verlieft. Er ftarb bafelbst am 10. Mai 1521 im vierundsechzigften Jahre.

Es bleibt noch übrig, mit einigen Worten auf die neuern Bearbeitungen bes "Narrenschiffes" einzugehen. Den Text ber alten Originalausgabe ließ Abam Walter Strobel, Prosessor am Ghmnasium zu Strasburg, abbrucken (Queblinburg und Leipzig 1839) und gab, außer einigen unbedeutenden Anmerkungen, die zum Theil auf Misberständniß beruhten, eine fleißige Zusammenstellung des biographischen und biblios

graphischen Materials. Dieselben Duellen, die ihm vorlagen, waren auch mir zugänglich, mit alleiniger Ausnahme der inzwischen in Feuer aufgegangenen handschriftlichen Annalen Brant's. Die göttinger Bibliothef gewährte mir fast vollständig, was von Brant gedruckt hinterlassen ist. Diesen reichen Borrath habe ich sorgsam benutzt, sodaß ich nirgend von Strobel abhängig war. Seine Fingerzeige erkenne ich jedoch dankbar an.

In ftreng philologischer Methode, unterftützt von einer ausgebreiteten Letture in ber gleichzeitigen Literatur, behandelte Fr. Barnde bas "Marrenfchiff" (Leipzig 1854) in einer feit= bem für den Aufschwung diefer Studien epochemachenden Dag ich diefem Borganger eine reiche Fulle von Weise. Belehrung verbanke, brauche ich nicht zu leugnen; abhängig von der ausgezeichneten Arbeit fann ich mich indeß nicht nennen. Manche Stellen ber gegenwärtigen Ausgabe werben bas bestätigen. Die ganze Art ber Behandlung ift eine ver= schiebene. 3ch founte mich weber an bie Schreibung bes Driginale gebunden halten, bas flüchtig und nachläffig gebrudt ift und beffen vielfache Tehler bon allen Rachfolgern in alter Beit wiederholt find, noch hielt ich es für meine Aufgabe, die Anmerkungen als Gelbstzwed zu behandeln. Der Anlage biefer Sammlung zufolge fah ich mich auf kurze Worterläuterungen befchränft, eine Schranfe, die nur felten durchbrochen ift. Barallelstellen und das Wortverzeichnis mußten Nachhülfe gewähren.

Meine Ausgabe war längst abgeschlossen, als Simrod's Uebersetzung erschien (Berlin 1872, mit Brant's Bildniß und ben Nachbildungen der Holzschnitte und Randleisten). Im allgemeinen mag man Brant aus dieser Neudeutschung ken=nen lernen; im einzelnen nicht, da Simrod zum Theil den Gedanken sehr frei umschrieben, zum Theil ganz mieberstanden hat. Nachträglich habe ich bei der Correctur einige Proben eingefügt. Geförbert hätte ich nich, auch wenn ich die Ueberstragung sammt Einleitung und Anmerkungen von Anfang an

hätte benuten können, in keinem einzigen Falle. Das große Publikum wird leichter befriedigt fein und namentlich die Nachbildung der Holzschnitte mit Dank aufnehmen.

Eine Sammlung ber lateinischen weltlichen Gebichte Brant's, die schon Barnde eingehend behandelte, ohne sie erschöpfen zu wollen, würde über sein Leben und Streben mehr Licht verbreiten, als das "Narrenschiff"; aber wo wäre bas Bublitum für eine solche Zusammenstellung zu finden!

Göttingen, 19. Februar 1872.

Rarl Goebete.

# 3 nhalt.

| Eir | ıleitung                      | Sette<br>V |
|-----|-------------------------------|------------|
|     | Das Narrenschiff.             |            |
|     | Ein vorred in bas narrenschif | 3          |
| 1.  | Bon unnützen buchern          | 7          |
| 2.  | Bon guten reten               | 9          |
| 3.  | Bon gitifeit                  | 10         |
| 4.  | Bon nüen fünden               | 12         |
| 5.  | Bon alten narren              | 13         |
| 6.  | Bon ler ber finb              | 15         |
| 7.  | Bon zwitracht machen          | 18         |
| 8.  | Nit volgen gutem rat          | 19         |
| 9.  | Bon bosen sitten              | 20         |
| 10. | Bon worer früntschaft         | 22         |
| 11. | Berachtung der gichrift       | 23         |
| 12. | Bon unbefinten narren         | 24         |
| 13. | Bon bulfchaft                 | 26         |
| 14. | Bon vermeffenheit gots        | 29         |
| 15. | Bon narrechtem anflag         | 30         |
| 16. | Bon füllen und praffen        | 32         |
| 17. | Bon unnutem richtum           | 35         |
| 18. | Bon bienft zweier herren      | 36         |
| 19. | Bon vil schweben              | 38         |
| 20. | Bon schatz finden             | 41         |
| 21. | Bon ftrofen und felb tun      | 42         |
| 22. | Die ler ber wisheit           | 44         |
| 8   | baftian Brant.                |            |

#### XXXIV

|             | •                          | Ceite      |
|-------------|----------------------------|------------|
| 23.         | Bon überhebung glude       | 45         |
| 24.         | Bon zu vil sorg            | 46         |
| <b>25.</b>  | Bon zuo borg ufnemen       | <b>4</b> 8 |
| <b>26.</b>  | Bon unnütem wünschen       | 49         |
| 27.         | Bon unnütem ftudieren      | <b>52</b>  |
| 28.         | Bon wider got reben        | <b>54</b>  |
| <b>29</b> . | Der ander lut urteilt      | 55         |
| <b>3</b> 0. | Bon vile der pfrunden      | <b>56</b>  |
| 31.         | Bon ufschlag suchen        | 58         |
| 32.         | Bon frouen hueten          | 59         |
| 33.         | Bon ebruch                 | 61         |
| 34.         | Narr hür als veru          | <b>64</b>  |
| <b>35.</b>  | Bon lichtlich gurnen       | 66         |
| 36.         | Bon eigenrichtifeit        | 67         |
| 37.         | Bon glückes fall           | 68         |
| 38.         | Bon franken die nit volgen | 70         |
| 39.         | Bon offlichem anschlag     | 73         |
| 40.         | An narren fich ftoffen     | 74         |
| 41.         | Nit achten uf all red      | 76         |
| <b>42</b> . | Bon fpotvogelen            | 77         |
| 43.         | Berachtung ewiger freud    | 78         |
| 44.         | Gebracht in ber firchen    | 80         |
| <b>45</b> . | Bon mutwilligem ungfell    | 81         |
| <b>46</b> . | Bon bem gwalt ber narren   | 82         |
| <b>47.</b>  | Bon bem weg ber sellikeit  | 86         |
| <b>48.</b>  | (Ein gesellenschiff)       | 87         |
| <b>49.</b>  | Bos exempel ber eltern     | 90         |
| <b>50.</b>  | Bon wollust                | 91         |
| 51.         | Beimlifeit verswigen       | 92         |
| <b>52.</b>  | Biben durch guts willen    | 94         |
| 53.         | Bon nid und haß            | 95         |
| <b>54.</b>  | Bon ungebult ber firaf     | 96         |
| <b>55.</b>  | Bon narrechter arzni       | 98         |
| 56.         | Bon end des gewaltes       | 99         |
| 57.         | Fürwiffenheit gottes       | 102        |
| 58.         | Sin felbe vergeffen        | 106        |
| <b>5</b> 9. | Bon unbankbarkeit          | 107        |
| 60.         | Bon im felbe wolgefallen   | 108        |

### xxxv

|             |                            | Seite |
|-------------|----------------------------|-------|
| 61.         | Bon bangen                 | 110   |
| 62.         | Bon nachtes hofieren       | 111   |
| 63.         | Bon bettleren              | 113   |
| <b>64</b> . | Bon bofen wibern           | 116   |
| 65.         | Bon achtung bes gftirns    | 120   |
| 66.         | Bon erfarung aller land    | 123   |
| 67.         | Dit wellen ein narr fin    | 128   |
| 68.         | Schimpf nit verfton        | 131   |
| 69.         | Bös thun und nit warten    | 132   |
| 70.         | Rit fürsehen bi git        | 134   |
| 71.         | Banken und zuo gericht gon | 135   |
| 72.         | Bon groben narren          | 137   |
| 73.         | Bon geiftlich werden       | 140   |
| 74.         | Bon unnütem jagen          | 143   |
| 75.         | Bon bofen schützen         | 145   |
| 76.         | Bon groffem ruemen         | 148   |
| 77.         | Bon fpilern                | 151   |
| <b>78.</b>  | Bon gdrudten narren        | 155   |
| 79.         | Rüter und schriber         | 156   |
| 80.         | Narrehte botschaft         | 158   |
| 81.         | Bon tochen und feller      | 159   |
| 82.         | Bon burifchem ufgang       | 161   |
| 83.         | Bon berachtung armut       | 164   |
| 84.         | Bon beharren in gutem      | 167   |
| 85.         | Rit fürsehen ben tob       | 169   |
| 86.         | Bon verachtung gottes      | 174   |
| 87.         | Bon gotteeleftern          | 176   |
| 88.         | Bon plag und ftrof gots    | 177   |
| 89.         | Bon borechtem wechsel      | 179   |
| 90.         | Ere vatter und muter       | 180   |
| 91.         | Bon fcweten im dor         | 181   |
| 92.         | lleberhebung der hochfart  | 183   |
| 93.         | Bucher und fürfouf         | 187   |
| 94.         | Bon hoffnung uf erben      | 189   |
| 95.         | Bon berfürung am firtag    | 191   |
| 96.         | Schenken ober beruen       | 193   |
| 97.         | Bon trafeit und fulheit    | 195   |
| QQ.         | Nan uslendigen narren      | 196   |

### XXXVI

|         |                             | Geite       |
|---------|-----------------------------|-------------|
| 99.     | Bon abgang bes glouben      | 197         |
| 100.    | Bon falben bengst ftrichen  | 204         |
| 101.    | Bon oren blofen             | 206         |
| 102.    | Bon falfc und befchiß       | 207         |
| 103.    | Bom endfrift                | 211         |
| 104.    | Worheit verschwigen         | 215         |
| 105.    | Sinbernis bes giten         | 218         |
| 106.    | Ablaffung guter wert        | <b>22</b> 0 |
| 107.    | Bon Ion ber wisheit         | 221         |
| 108.    | Das fcuraffenschiff         | 224         |
| 109.    | Berachtung ungfelles        | 229         |
| 110.    | Sinberred bes gaten         | 231         |
| 110a.   |                             | 232         |
| 110 b   | . Bon fagnachtnarren        | 239         |
| 111.    | Entichulbigung bes bichters | 243         |
|         | Der wis man                 | 246         |
| 113.    | (Abmehr)                    | 249         |
| •       |                             |             |
| 273 o r | te und Ramenverzeichnik     | 251         |

Das Harrenschiff.

| · |    | • |  |
|---|----|---|--|
| • |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   | s. |   |  |
|   |    |   |  |
|   | ·  |   |  |

# Ein vorred in das narrenschif.

All land find iet vol heilger aschrift und mas ber felen heil antrift, bibel, der heilgen väter ler und ander der glich bucher mer; in maß, bas ich fer munber bab, 5 bas niemant begert fich barab, ja murd all gidrift und ler veracht, die gang welt lebt in vinftrer nacht und but in funden blint verharren; all ftragen, gagen fint vol narren, 10 . die nut bann mit borbeit umgan, wellen boch nit ben namen ban. bes hab ich gbacht zu bifer fruft, wie ich ber narrenschiff ufruft: galeen, füst, frad, nauen, part, 15 tiel, weidling, hornach, rennschif start, fclitt, farrhen, ftofbaren, rollmagen. ein schiff mocht die nit all getragen, die iet sind in ber narren zal; ein teil fein fur bat überal, 20 die stieben guber wie die immen und understont, zu dem schiff schwimmen;

A bebeutet die baster Originalausgabe von 1494, Z Jarnde's Musgabe 1854.

2 antrift, berührt, anbetrifft; vgl. 11, 2. — 11 nüt, nichts, die (mit) nichts als mit; nur mit. — 12 wellen boch nit den namen han, wollen (es) boch nicht Wort haben, — 13 bes, beshalb. — 15 galee, Galere. — füft, ital. fusta, Rennschiff; vgl. Schiller 4, 150. 174. — trat, eine Art von Schiffen. — naue, Lafichiff; vgl. Hands Sach, Lieber, 28, 14; Schiller, 14, 273, 37. — part, Barte. — 16 tiel, großes Schiff. — weibling, Nachen. — hornach (hor, Schmu) etwa: Baggerschiff? — 17 ftoßbären, Schiebtarren. — rollwagen, Reifewagen. — tarrhen, Brant schiebet tarrhen (Karre 40, 6; 47, b. 9; 95, 22) von farre (Kahn 91, 3; 103, 56). — 20 für, Juhre, Gelegenheit zu fahren; vgl. 66, 11; 99, 197. — 21 immen, Bienen. — 22 understont, unternehmen, wagen.

ein ieder ber mil vorman fin. vil narren, doren tumen brin, ber bildnis ich hab har gemacht. 25 wer ieman, der die aschrift veracht oder villicht die nit fund lefen. ber sicht im molen wol sie wesen und findet barin, mer er ift, wem er glich si, was im gebrift. 30 ben narrenspiegel ich bis nenn, in dem ein ieder narr fich tenn: . wer ieder fi, wurd er bericht, wer recht in narrenspiegel ficht. wer fich recht spiegelt, ber lert wol, 35 bas er nit wis fich achten fol, nit uf fich balten bas nit ift: ban nieman ift, bem nuts gebrift oder der worlich sprechen tar. bas er fi wis und nit ein narr: 40 dan wer fich für ein narren acht, ber ift balt zu eim wisen gmacht; aber mer ie mil migig fin, ber ift fatuus, ber gfatter min, ber but mir ouch bar an gewalt. 45 man er bis buchlin nit behalt. hie ist an narren kein gebrust, ein ieder findt, das in geluft und ouch warzu er si geboren und warum so vil fint der doren, 50 mas er und freid die wisheit bat. wie forglich fi ber narren ftat; hie findt man der welt ganzen louf. bis buchlin wurt aut zu bem fouf;

<sup>23</sup> vorman, ber Borberste. — 28 molen, Malen, Zeichnen; hier bie bem Driginalbruck beigefügten Holzschnitte. — 30 gebrist, gebricht. — 35 lert, lernt. — 36 das er nit wis sich achten soll, baß er sich nicht (stür) weise achten, halten soll. — 38 nüts, nichts. — 39 worlich, in Bahrseit. — tar, barf. — 44 fatuus, Narr. — 47 gebrust, Gebrechen, Mangel. — 51 er, Ehre; gewöhnlich ere gebruckt, aber mit summem e nach ber langen Silbe. — freid, Freude; kann auch Muth, Kühnheit bedeuten und Substantiv bes Abstection freidig sein; vgl. 74, 19. — 52 sörglich, sorglich, sorgenvoll, bebenklich. — stat, Stand.

| zů schimpf und ernst und allem spil-<br>findt man hie narren, wie man wil;<br>ein wiser sindt, das in erfreit;<br>ein narr gern von sin brûdern seit.<br>hie sindt man doren, arm und rich, | 5 <b>5</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| schlim schlem; ein ieder findt sin glich. ich schrot ein kapp hie manchem man, ber sich des boch nit nimet an; het ich in mit sim namen gnent,                                              | 60         |
| er sprech, ich het in nit erkent;<br>boch hoff ich das die wisen all<br>werdent harin han wolgefall<br>und sprechen uß ir wißenheit,<br>das ich hab recht und wor geseit.                   | 65         |
| fit ich solch tuntschaft von in weiß, so geb ich um narren ein schweiß; sie müßen hören worheit all, ob es in joch nit wol gefall. wie wol Terentius spricht, das,                          | 70         |
| wer worheit sag, verdienet haß; ouch wer sich lang zit schnüßen dut, ber würft etwan von im das blüt, und wan man coleram anreigt, so würt die gall gar oft beweigt.                        | 75         |
| darumb acht ich nit, ob man schon<br>mit worten mich wirt hindergon<br>und schelten um min nüplich ler;<br>ich hab der selben narren mer,                                                   | 80         |
| ben misheit nit gefallet wol; bis buchlin ist berselben vol. boch bitt ich ieben, das er mer wil sehen an vernunft und er,                                                                  | 85         |

<sup>55</sup> schimpf, Scherz. — 57 erfreit, erfreut. — 58 seit, sagt. — 60 schim schlem, gleich und gleich; aus similis similem vulgarifirt. — 61 schrot, schneiber, schneibern. — 62 ber sich des boch nit nimet am, ber fich darum boch nicht beklimmert. — 66 hartn, hierin, daran. — 67 wißenheit; Wiffen, Ersahrung. — 69 kuntschaft, Zustimmung. — 70 ein schweiß, Schweißtropfen; vielleicht auch euphemistisch für das Wort ohne w; jedensalls in der Beweitung: nicht so viell wenig oder nichts! — 72 joch, auch, sürwahr. — 33 Terentus. Nahr. 1, 1, 41. — 74 verbienet (nicht unser verbient, ist wilrbig einer Sache, sondern:) erlangt. — 75 schnüßen, schweiger, Sprichw. Sal. 30, 33. — 77 coleram, Zorn. — anreigt, anregt. — 78 beweigt, bewegt. — 80 mich wirt hindergon, hinter mir hergehen. — 86 wil sehen an, ansehen, erwägen wolle.

ban mich ober min schwach gedicht: warlich bab ich an arbeit nicht fo vil narren gufamenbracht: ich hab etwan gewacht zu nacht, 90 bo die schliefent, ber ich gedacht, oder villicht bi spil und win fagent und wenig dochtent min; ein teil in idlitten umbberfuren im ichne, bas fie wol halb erfruren; 95 ein teil uf talbofüß aingen fust: bie andern rechten ir verluit. ben fie ben tag betten geban und was in gwins baruß mocht gan, ober wie fie morn wolten liegen . 100 mit gidwäß, vertaufen, manden triegen; denfelben nachzüdenten all, wie mir ir wis, wort, wert gefall, ift wunder nit, ob ich schon oft, bomit min abicht nit wurd gestroft, 105 gewacht hab, so es nieman hoft. In disen spiegel sollen schouen all gidlecht ber menichen, man und frouen; ie eins ich bi dem andern mein: die man fint narren nit allein. 110 funder findt man oud narrin vil, ben ich die schleier, sturg und wil mit narrenkappen bie beded. meten hant ouch an narren rod; fie wellen iet tragen on bas 115 mas etwan mannen schäntlich mas:

<sup>88</sup> an, ohne. — 93 boch tent min, bachten meiner. — 96 uf kalbsfüß ginsgen, auf Ralbsfüße gehen, in Rinberfchusen gehen, Kinbereien treiben. Byl. umkälbern auf der Gassen, hans Sachs 2, 4, 98 d. Byl. singer und kalbesbeute nerent noch vil tumber Leute; Renner 4309. Das Ralb war dem Jüngling als Attribut gegeben. Gengend. 576 fg. Rälberten sich etwan auf einer schwen wisen; Fischurt, Garg. 275. — 97 rechten, derechneten, ander schwen wil ich nit rechen; Belschgattung 1513. H. d. Geben ergentent. ander schwen wil ich nit rechen; Belschgattung 1513. H. d. Geben ergen norzgen lügen wollten. — 105 gestroft, gestraft, getabelt. — 108 geschlecht, Gesscher, Gattungen, Arten. — 109 eins bi dem andern, jeden von beiden, beide. — 110 man, Männer. — 112 sturz, Kopftuch. — wil, volum, Schleier, besonders der Rlosterfrauen. — 114 mehen, Mäden (ohne verachtenden Rebensfinn) haben auch Narrenröde an.

fpis ichu und uggeschnitten rod, bas man ben mildmert nit bebed; midlen vil budlen in die zopf, groß hörner machen uf die topf, 120 als ob es wer ein großer stier; fie gant har wie die wilden tier. doch follen erber frouen mir verzeihen, dan ich gang nit ir gebenten gu feim argen mil: 125 den bosen ist doch nit zu vil. der felben man ein teil bie findt, die in dem narrenschif ouch fint. darumb mit fliß fich iedes fuch: 130 findt es fich nit in difem buch, fo mag es fprechen, bas es fi der tappen und des tolben fri. meint iemant, das ich in nit rür, ber gang gun wifen für bie tur 135 und lid fich und fi guter bing, bis ich ein tapp von Frankfurt bring.

#### 1.

Den vordang hat man mir gelan, dan ich on nug vil bücher han, die ich nit lis und nit verstan.

# Don unnugen bucherv.

Das ich fit vornan in dem schif, das hat worlich ein sundren grif: on ursach ist das nit getan. uf min libri ich mich verlan.

Ş.,

<sup>118</sup> milchmert, Milchmarkt, Brufte. — 119 hublen, Lappen, Fliden, Banber. — 122 gant, gegen. — 123 erber, ehrbare. — 124 ir, ihret. — 133 in nit rur, ihn nicht treffe; ein sach, die nit angat und rüret bich. Facet. G 20. — 135 lib fich, leibe, gebulbe fich.

a: gelan, gelaffen. — c: nit lis, nicht lefe. — 1 ich, ber Buchernarr, nicht nothwendig auf den Dichter zu beziehen. — 2 grif, Lift, schlaue Abficht. — 4 libri, Liberei, Bucherfammlung.

von buchern hab ich großen bort, 5 verstant boch brin gar wenig wort und halt fie bennacht in den eren. bas ich in wil ber fliegen weren. wo man von fünften reben but, sprich ich: !,, bobeim hab ichs fast gut!" 10 bomit loß ich benügen mich, bas ich vil bucher vor mir fich. ber funig Btolomeus bftelt, bas er all bucher het ber welt und hielt bas für ein großen ichat; 15 boch hat er nicht bas recht gefat. noch fund baruß berichten fich. ich hab vil bucher ouch des glich und lis boch gang wenig barin. worumb folt ich brechen min fin 20 und mit ber ler mich bfumbren faft? mer vil ftubirt murt ein fantaft. ich mag boch funft wol fin ein ber und lonen eim, ber für mich ler. ob ich ichon hab ein groben fin, 25 boch, so ich bi gelerten bin, fo tan ich ita fprechen jo. bes tutschen orden bin ich fro, ban ich gar wenig fan latin; ich weiß, das vinum heißet win, 30 gudlus ein gouch, flultus ein bor und bas ich heiß domne doctor. bie oren fint verborgen mir, man fah funft bald eins mullers tier.

<sup>5</sup> hort, Schas. — 6 verstant boch brin gar wenig wort, verstebe boch wenige Worte barin. — 7 bennacht, benuoch. — 10 faß, sebr. — 11 bomit loß ich benügen mich, baran bin ich justieben. — 13 bestelt, veranstaltete. — 20 wor umb solt ich brechen min sin, mir ben Ropf zerbrechen. — 23 her, herr, ein Wann von Ansehen. — 24 ler, lerne. — 25 grob, ungebilbet. — 27 ita, ja. — 31 gudlus, euculus, Kufut. — 34 mullers tier, Escl.

Wer sich uf gwalt im rat verloßt und hentt sich, wo der wint har bloßt, derfelb die su in keßel stoßt.

### Von guten reten.

Bil fint, den ist darnoch gar not, wie fie balt tumen in ben rot, die boch bes rechten nit verston und blintlich an den wenden aon. ber gut Cufi ift leider bot: 5 Achitofel besitt ben rot. wer urteln fol und raten schlecht, der dunk und folg allein zu recht. uf bas er nit ein zunftod blib, bomit man bju in fegel trib. 10 worlich fag ich, es bat tein fug: es ift mit dunken nit genug, bomit verfürzet murt bas recht; es durft, das man fich baß bedecht und witer fragt, mas man nit muft; 15 ban wirt bas recht verfürzet fuft, fo hast tein worwort gegen got; gloub mir fürwor, es ift fein spot. man ieder muft mas folat barnoch. im wer zu urteiln nit fo goch. 20

b: bentt fic, mo, bangt fic ba an, mo; folagt fic jur Bartei berer. - c: berfelb bie fu in tegel ftogt, ber ftogt bie Sau in ben Reffel, wirb jum blogen Bertzeuge (B. 9) für anderer Bortheil: in ftedt ber arm im tegel fcon; Morth. 559. - 4 und blintlich an ben menben gon, tappt wie ein Blinder. - 5 Chuft, Davib's getreuer Epaber gegen Abfalom und beffen Genoffen Abit ophel, vgl. 2 Camuelis. hier in allgemeiner Bebeutung treu und verratherifd. Bgl. 8, 33. - 8 bunten und folgen, berathen und abftimmen. Darum befchleußt man finbifd rat; mann anber haben ber volg nit, raten ichlecht nach irm alten fit auf irer vorbern guten won; vgl. Brant, Laienfpiegel, 1509, Soluft. Aber bas man min urteil hab, volg ich, bas fie (bie beiten Alten) ies vallen fond in bie grub, bie fie graben bonb. 6. Birt, Sufanna 20 b; fo fprech ich bas urteil und thu folgen bem rechten. (Buricher) Sufanna 922. Die Gerechtigkeit ruft in ber Weifchgattung G 2 a, ihr gebühre die Stimmenmehrgabl im Rathe: to fol haben folg ber urteil mein. - 9 gunft od, Baunpfahl. - 10 bfu, bie Sau. - 11 worlich, in Bahrheit, mahrheitsgemäß. - 14 es burft, es bedürfte, mare nöthig. - 15 witer, meiter, grundlicher. - 17 worwort, Entfoulbigung. 75,27. - 20 im wer gu urteiln nit fo god, er urtheilte nicht fo gefdwinb.

mit solcher moß wirt iederman gemeßen, als er hat getan: wie du richtst mich und ich richt dich, als wirt er richten dich und mich. ein ieder wart noch sinem dot der urteil, die er geben hot. wer mit sim urteil bschwäret vil, dem ist geseßet auch sin zil, do er ein gwaltig urteil sindt; der stein der selt im uf den grint. wer hie nit halt gerechtiseit, der sindt sie dort mit hertiseit. tein wisheit, gwalt, fürsichtiseit, sein rat got wider sich verdreit.

**2**5

30

3.

Wer fest fin lust uf zitlich gut und barin sucht fin freid und mut, ber ist ein narr in lib und blut.

# Von gitikeit.

Der ist ein narr, ber samlet gut und hat darbi tein frid noch mut und weiß nicht, wem er solches spart, so er zum sinstren teller fart. vil narrechter ist, ber verdut mit uppiteit und lichtem mut das, so im got hat geben bein, barin er schafner ist allein

5

<sup>24</sup> er, Gott. — 25 mart, marte. — 27 vil, viele. — 28 gil, Frift, Termin. — 30 grint, Ropf. — 34 verbreit, verträgt, bulbet.

d: gitileit, Dabjucht. — 4 jum finstren keller fart, ins Grabs gewölbe kommt, firbt. — 7 geben bein, heimzegeben; hein ift schweizerische Form für heim, wie kon für kom, kunt für kumt, 37, 5; nint für nint, genon für genom(men); vgl. 344; 34, 33; 36, 7; 55, 1; 85, 121; 105, 16: leich wenig hein! Zimmern 4, 309, 37. Der knab ist suber rein, ich rot, man schied in vieber bein; Gengenb., Gouchm., 346.

und barumb rechnung geben muß, die me gilt, ban ein hand und fuß. 10 ein narr verläßt fin frunden vil, fin fel er nit verforgen wil und forcht, im breft bie gitlich gut, nit forgend, mas bas emig but. o armer narr, wie bist jo blint: 15 bu forchit die rud und findft ben grint. mancher mit sunden gut gewint, barumb er in ber bellen brint. fin erben achten bas gar flein, fie bulfen im nit mit eim ftein, 20 fie lösten in tum mit eim pfunt. jo er dief ligt in bellen grunt. gib, wil bu lebst, durch gottes er, nach bim dot wird ein ander her. es bat kein wifer nie begert, 25 das er möcht rich fin hie uf ert, junder bas er lert tennen fich. wer wis ift, ber ift me ban rich. Craffus das golt zu letft uftrant, nach bem in hat gedürstet lant; 30 Crates fin gelt marf in bas mer, bas es nit hindert in gur ler. mer famlet bas zergenglich ift, ber grabt fin fel in tot und mift.

<sup>16</sup> rub, Räube. — grint, Grind; du finbest was du fürchtest. — 19 sin erben, seine Erben. — 20 ftein, Stein, sies vielleicht nur soviel als ein werthloses ding; Stein ist jedoch auch ein Gewicht; ein Stein Flach 20, ein Stein Wolle 10 Phund. Danach wäre B. 21 die Absteigerung. — 23 durch, um Gottes Ehre. — 29 Orobes soll dem gesangenen Crasies geschmolzenes Galb haben eingiesen lassen; Brant schöpste, nach Zarnde's Nachweisung, aus Decret 1, 1, 1, 97 und aus 2, 12, 2, 71 s. 3 die Erwähnung des Erates, eines Ahebaners, den schon die mittelalterlichen Prediger mit Socrates identificirten. Brompard P 3, 3; Bernardinus de Bustis, Rosarlum, 2, 255 K und als Quelle aller Hieronym. ad Paulinum, 12, 2. — 32 zur ler, auf dem Wege zum Lernen (da er nach Athen wanderte). — 33 zergenglich, vergänglich.

Wer vil nu fund macht durch die land, ber gibt vil ärgernus und schand und halt den narren bi der hand.

5

10

15

### Don nuen funden.

Das etwan mas ein icantlich bing, bas wigt man iet schlecht und gering: ein er mas etwan tragen bert, iet bant bie wibiden man gelert und schmieren fich mit affenschmalz und dunt entblößen iren bals, vil ring und große tetten bran, als ob sie vor fant Lienhart stan. mit ichwebel, barg buffen bas bar; bar in ichlecht man ban eierklar. bas es im ichufelforb werb frus. ber hentt ben topf jum fenfter uß, ber bleicht es an ber funn und für: barunder werben lus nit bur. die trugen iet wol in der welt: bas but, all fleiber fint pol felt:

a: fünd, Moben; Erfinbungen, Reuerungen; im tabelnben Ginne. - 3 ein er, eine Chre. - bert, Barte. - 4 bie mibichen man gelert, bie weibifchen (weichlichen) Ranner gelernt. - 5 fomieren fich mit affenfomala, fominten fich mit Affenschmals; entweber wirklichem Affenschmals, ober in affischer Beife mit Fett, maden fich ju Affen; vgl. 14, 1. - 8 fant Lienhart, ber beilige Leonhart, Soupheiliger ber Gefangenen, bem bie Befreiten Retten barbrachten. Lienhard gerreißt mit feiner hanbe Den gfangnen ire ftarte banbe, Bem fie ihn bitten mit gefdrei, Bricht tetten, folog und tur entzwei; Dran bie gefangen nachmals benten, Dit eifen feine firch bebenten; vgl. Balbis, pabft Reid, 3, 13. Die mit folden banben gan, als foltenb fi vor fant Lienhart ftan ; Durner, geuchmat, b 26. Als ob er (ber Ringtrager) vor fant Lienbarb ftunb: ebenbaf, gb. - 9 mit fomebel, barg puffen, mit Schwefel und barg puffen, maden fie lodig bas Saar. Der goud fol al acht tag zweimal laffen icheren und brimal bas bar laffen puffen, bas es fin trus werb wie einem jungen Sefustnebli ; Murner, geuchmat, D 4b. - 10 eiertlar, Gimeiß. - 11 folkeltorb, ein flacher Rorb, in bem bie eingefalbten haare fteif murben, um bie wellige Lodenform angunehmen. — 13 ber bleicht es an ber funn und für, bas angefeuchtete haar wurde in der Sonne gebleicht, um heller zu werben. Diefe Kunstgriffe find in ben Bildniffen ber italientschen Stammblicher (Padua, Bologna) mandmal bei Courtifanen bargeftellt. - 14 barunber merben [ge nit bur, barunter find bie Laufe nicht theuer, baufig. - 15 bie trugen mol, bie möchten wol tragen, fich mehren. - 16 felt, gen. plur., Falten.

rod, mentel, bembder und bruftbuch, pantoffel, ftifel, hofen, idud, wildkappen, mentel, umblouf dran; ber jubisch sit wil gang ufftan. 20 ban ein funt tum bem andern wicht, das zeigt, das unser gmut ift licht und mantelbar in alle ichand; vil nürung ift in allem land. furg idantlich und beschroten rod. 25 bas einer fum ben nabel bood. pfuch schand der tütschen nation! das die natur verdedt wil hon, das man das blößt, und seben lat! bar umb es leider übel gat 30 und murt bald ban ein bofern ftand. we dem, der urfach gibt gu fcand! we bem ouch, ber folch schand nit stroft, im wurt gu lon, bas er nit hoft.

5.

Biewol ich uf ber gruben gan und bas schintmesser im ars han, mag ich min narrheit boch nit lan.

### Von alten narren.

Min narrheit loßt mich nit sin gris; ich bin fast alt, boch ganz unwis, ein bößes kint von hundert jor, ben jungen trag ich bichellen vor.

<sup>19</sup> wildtappen, Bilbichur, Belg. — umblouf, Berbrämung. — 20 wil ganz uffton, will ganz algemein werben, ilberhand nehmen. — 21 wicht, weicht. — 24 nit ung, Renerung, neue Woden. — 25 befcreten, beschitten. — 27 pfuch schand, pfuil Schande. — 33 ftroft, straft.

a: uf ber graben gan, mit einem Juß im Grabe siebe. — b: und bas schintmeffer im ars han, grobbiblider, üblider Ausbrud für enben, stewa wie: bas Hell über die Ohren zieben. Gengenbach, 71, 650. — 1 min narrheit loßt mich nit sin gris, meine Narrheit hinbert mich, mich eines Greises würdig zu betragen. — 4 bichellen, die Schellen.

den kinden gib ich regiment 5 und mach mir felbst ein testament. mas mir leid wurt noch minem bot. ich aib exempel und boß rot und trib was ich jung hab gelert; minr bogbeit wil ich fin geert 10 und gtar mich rumen miner icanb. das ich beschissen hab vil land und hab gemacht vil maffer trieb; in bogbeit ich mich allzit ieb und ift mir leib, bas ichs nit mag 15 volbringen me min alten tag; aber mas ich iet nim mag thun, wil ich entpfelen Being mim fun, ber wurt thun, mas ich hab gespart; er fort iet mir noch in die art, 20 es ftat im bapferlichen an; lebt er, es wurt uß im ein man. man muß fprechen, er fi min fun, bann er bem schelmen recht würt thun und wirt fich in tein bingen fparen 25 und in bem narrenschif ouch faren: bas wirt mich nach meim bot ergeben. bas er mich wirt fo gang erfeten. bomit but alter ies umgan; alter will gang tein wip me ban. 30 Sufannen richter zeigten wol mas man eim alten truen fol. ein alter narr finr fel nit icont; fmar ift recht thun, bers nit bat amont.

<sup>5</sup> regiment, Anleitung; vgl. Regiment der Gesundheit u. bgl. — 8 rot, Nath, Nathscha, — 11 getar, untersehe mich. — 12 beschiffen, bertrogen, angesührt; ein durchaus nicht unanständiger Ausdruck alterer Zeit. — 14 ieb, übe, umtreibe. — 16 min alten tag, bei meinem Alter. — 17 nim, nicht mehr. — 19 gespart, ausgeschoben, unterlassen; 86, 16; 105, 11. — 20 er kopt ies mir noch in die art, er schlägt mir in ber Art nach, artet auf mich; kopen, zurückschlagen. — 25 sich sparen, sich schonen. — 30 mehr. — 32 truen, trauen, zutrauen. — 34 swär ist recht than, ber sich hat gwont, schwer ist es bem, recht zu thun, ber nicht daran gewöhnt ist.

Wer finen kinden überficht irn mutwil und fie ftrofet nicht, dem felbst zu letzt vil leides gschicht.

### Don ler der kind.

Der ist in narrheit gang erblint, ber nit mag acht ban, bas fin fint mit gudten werben unberwißt, und er fich funders baruf flißt, bas er fie log irr gon on ftraf 5 glich wie on hirten gont die ichaf, und in all mutwil überficht. und meint, fie borfen ftrofens nicht, fie figen noch nit bi ben joren, bas fie bebalten in ben oren 10 was man in fag, fi ftrof und ler. o großer bor, mert zu und bor: die jugent ist zu bhalten gring. fie merdet wol uf alle bing: mas man in nue hafen schitt, 15 den felben gimad verlont fie nit. ein junger zwig sich biegen lot, wann man ein alten understat zu biegen, fo fnellt er entzwei. zimlich ftrof bringt fein forglich afchrei; 20 die rut ber jucht vertribt on imerz bie narrheit uß bes findes berg; on strafung felten iemens lert. alls übel wechst, das man nit wert: Beln mas recht und lebt on fund, 25 aber bas er nit stroft fin find.

d: ler, Unterrichtung, Erzichung. — 2 fin fint, feine Kinder. — 3 mit züchten, gestitet, sittiam; 301. Müller's Wörterbuch, 3, 939. — 4 sunders, insonberheit. — 5 loß, lasse. — 6 gönt, gehen. — 8 dörfen, bebürften. — 9 sigen, seien. — 11 stros, straße, table. — 13 gering, behende. — 16 gesmack, Geruch. — verlont, verlassen, verlieren. — 17 lot, läht. — 18 understat, unterskeht, unternimmt. — 19 knellt, knack, bricht. — 20 zimslich, geziemende; 30, 5; 59, 16.

bes ftroft in got, bas er mit flag ftarb, und fin fun uf einen tag. bas man bie tind nit ziehen wil, bes findt man Catilinen vil. 30 . es stund iet umb die kind vil bas, geb man iculmeifter in, als mas Phenix, den Beleus finem fun Achilli fucht, und gu wolt bun; Philippus burchfucht Rriedenland 35 biß er fim fun ein meifter fand: dem größten funig in der welt mart Ariftoteles zugfellt; ber felb Blatonen bort lang jar. und Blato Socratem barvor. 40 aber die väter unser git. barumb bas fie verblendt ber git, nemen fie uf folich meifter nun, der in gum narren macht ein fun und ichidt in wiber beim gu bus 45 halb narrechter, bann er tam brus. bes ist gu mundern nit baran, bas narren narrecht finder ban. Crates, ber alt, fprach, mann es im guftund, wolt er mit beller ftim 50 idreien: ir narren unbebacht. ir hant uf gutfamlen groß acht und achten nit uf uer find. den ir folich richtum samlen find. aber uch wirt guletst ber lon, 55 wan uer fun in rot font gon und stellen gucht und eren nach, fo ift in gu bem mefen gach, wie sie von jugent bant gelert: ban wirt bes vatters leib gemert 60

<sup>30</sup> Catilinen, Gathelpnen; A. 49, 22. — 32 in, ihnen. — 33 finem fån, für feinen Sohn. Dies und bie folgenden Beitpiele aus Plutarch's Ambers jucht. — 42 git- habitucht, Geig. — 43 nemen fie uf fölich meister nån, nehmen fie nun (= nur) folden Lebrer an. — 44 in, ihnen. — 46 halb narrechter, noch einmal so närrisch. — 47 bes, beshalb. — 49 aus Plutarch. — 54 fölich (wie B. 48) einfildig zu lesen. — samlen find, sammelt. — 56 sont, sollen.

und frift fich felbft, bas er on nut erzogen hat ein winterbug. etlich bunt sich in buben rot, bie laftern und gesmächen got; die andern benten an sich fact; 65 bife verspielen rog und röd; bie vierden prassen tag und nacht. bas würt uß folden tinden gmacht, die man nit in der jugent zucht und mit eim meister wol versicht. 70 ban anfang, mittel, end, ber ere entspringt allein uß guter lere. ein löblich bing ift ebel fin, es ist aber frombo, und nit bin, es fumbt von binen eltern bar; 75 ein köstlich bing ist richtum gar, aber das ift des gludes fall, das uf und ab danat wie ein ball: ein hübsch bing der welt glori ift, unstantbar boch, bem alzit abrist; 80 schonbeit des libes man vil acht. mert etwan doch kum ubernacht. alich wie aesuntheit ist vast liev und stielt fich ab boch wie ein dien. groß sterd acht man für köftlich hab, 85 nimt boch von trantheit, alter ab; darumb ist nütt undötlich mer und bliblich bi uns, dan die ler. Gorgias frogt, ob felig wer von Berfia der mächtig ber? 90 fprach Socrates: "ich weiß noch nut, ob er hab ler und tugent üt". als ob er fprech, das gwalt und golt on ler ber tugent nüget folt.

<sup>61</sup> frift fich felbft, verzehrt fich (vor Rummer). — 62 minterbus, vgl. 97, 10, Scheuche. — 63 bunt fich in buben rot, begeben fich in bie Rotte ber Buben. — 65 henten an fich fad, hängen fich Schleppfade, lieber-liche Bersonen, an. — 71—72 ere — Lere find als ftumpfe Reime zu nehmen. — 75 har, her. — 80 unftantbar, unbeftänbig. — 87 nüst, nichts. — unböts-lich, unferblich, unvergänglich. — 88 bliblich, bleibenb, beftänbig; vgl. 48, 18, — 92 lit, etwas, iht; vgl. 19,51; 83, 54. — 94 nüşet folt, nichts werth fet.

Ber zwischen stein und stein sich leit und vil lut uf der zungen dreit, bem widerfert balb schad und leit.

# Don zwitracht machen.

Mancher ber hat groß freud baran, bas er permirret ieberman. und machen kunn diß bor uf das, baruß unfrüntschaft spring und haß; mit hinderred und liegen groß gibt er gar mandem einen ftoß, ber bas erft überlang entpfind und machet uß bem fründ ein find; und bas ers wol befiglen mög, lugt er, bas er vil barzu leg, und wils in bichtswiß ban geton, bas nit verwissung tum barvon, und bas ers under'r rosen bet und in din eigen berg geret; meinen, domit gefallen wol. die welt ift solcher zwitracht vol, bas man eins uf ber zungen trag miter, bann uf eim hangenden mag; als Chore bet, und Absolon, das fie groß anhang möchten han;

10

15

20

a: leit, legt. - b: breit, tragt. - 2 verwirren, entzweien. - 3 bar auf bar maden, zwei gufammenbegen. har uf bar gufamen binben; vgl. Murner, Sominbelsh. & 6. Lug ob er amitracht burch all fachen Unber fin feinben milg gemachen Und zwischen in mach bor auf bor; Rarrenich., Augeburg 1498, b 5 b. Davon ift noch bas fpil: um ben barchat jagen und haar auf haar; Fifchart, Garg., 378. — 5 liegen, Ligen. — 7 überlang, lange nachber. — 10 lugt, fiebt ju, bemuht fich; vgl. 916. — 11 bichte wiß, in ber Beife ber Beichte, unter ber Bebingung bes Berfcweigens. Bgl. 85, a: jugentszier. Das fi unber ber rofen ober in bichtswis ober in bin frum treu berg gefagt ; Murner, Geuchm., Art. 19. - 12 verwiffung, jur Rebe ftellen, Borbalt; vgl. 96, 29. - 13 unber ber rofen (A), unter ber Rofe, vertraulic. - 15 meinen, bomit gefallen mol, meinen bamit wohl ju gefallen; meinen mit blogem infin.; vgl. 7, 26. - 17 eins, einen. - 18 hangenben mag, Bagen, ber in Riemen bangt, Rutide. " Deren (ber Fraulein) bat Philips Echter mit aim hangenben magen und ainer eblen juntfrauen, famt einer anfehnlichen gal pferb gemartet": Bimmern 2, 257, 36. In feiner jungen funber wert, baruf fan er fcmerer tragen, bann vier bie ftertften magen, bie in teim flofter bie gu lanb ; Morsbeim. 369 fa.

aber es flist in ubel uß. in allem land ist Alchymus, ber fründ zertrag und hinderlieg und finger zwüschen angel dieg, die werden oft geklemt darvon; als der, der meint entpfohen lon, umb das er Saul erslagen het und die do dötent Hisboseth; als dem, der zwischen mülstein lit, gschicht, wer vil zwitracht macht allzit. man sicht gar bald in gberden an was er sag und si für ein man. bürg man ein narren hinder tür, er streckt die oren doch harfür.

30

25

#### 8.

Wer nit kann sprechen ja und nein und pflegen rat umb groß und klein, der hab den schaden im allein.

# Mit volgen gutem rat.

Der ist ein narr, ber wis wil sin und weder glimpf, noch moß dut schin, und wenn er wisheit pslegen wil, so ist ein gouch sin sederspil.
vil sint von worten wis und klug, die ziehen doch den narrenpslüg. das schaftt, das sie uf ir wisheit verlosen sich und bschilbeit und achten uf kein frömden rat, bis in unglück zu handen gat.

5

10

<sup>21</sup> aber es fligt in ubel uß, es lief ihnen übel ab. Grimm, Borterbuch, 1, 956. — 22 Maffab. 1, 7. — 23 gertrage, verunreinige. — hinderlieg, hinterlüge, hinterruds belüge. — 24 bieg, tueje, thue; bie Finger zwischen Thur und Angel stede. — 29 lit, liegt. — 30 zwytraht A.

c: im, fic. — 2 but fcin, zeigt. — 4 feberfpil, Jagdvogel; ftatt eines Falten trägt er einen Aufut; er ift ein Rarr. — 8 befcibiteit, 22, 3, Befceibwiffen, Erfahrung; vgl. 64, 33: befchit. — 10 biß in unglud zu hans ben gat, bis ihnen Unglud zufommt.

fin fun Tobias allgit lert, bas er an wisen rat fich fert; barumb, bas nit folat gutem rot und ben veracht die husfrow Loth, wart sie geplaat von got barvon 15 und muft bo gu eim zeichen fton. bo Roboam nit volgen wolt ben alten wifen, als er folt, und volgt ben narren, bo verlor er geben gflecht und bleib ein bor. 20 het Nabuchodonofor Danjel abort, er mer nit in ein dier verfort. Machabeus, ber fterteft man, der vil groß tugent hat getan, 25 bet er gefolget Jorams rot, er wer nit so erschlagen bot. wer allzit volgt sim eignen boubt und gutem rot nit folgt und gloubt, ber acht uf glud und beil gang nut 30 und wil verderben, e ban git. ein fründes rat nieman veracht! wo vil rat fint, ift glud und macht. Aditofel fich felber bot, bas Saul nit volget finem rot.

9.

Ber hat böß sitten und geberd und gudt, wo er zum narren werd, ber schleift bie kappen an der erd.

### Don bofen sitten.

Bil gandt gar stolz in schuben har und werfent den topf har und dar,

<sup>15</sup> geplagt, heimgesucht, gestraft. — 17 Roboam, Rehabeam. 1 Kön. 12 fg. — 21 Daniel 4. — 23 Maffab. 1, 19, — 25 rot, Rath. — 29 gan; nit, gar nichts. — 33 2 Sam. 17, 23. — 34 Saul, sollte heißen Absalam. 2 Sam. 17, 14.

a: geberb, üußeres Ansehen. 32, 25. — b: gust (wie lägt, 7, 10), umbersieht, 91, 28. 110 a, 89. gust nit umb bich glich wie ein gauch; Thesmoph. 566. 620. — c: ber schleift bie kappen an ber erb, bem ist die Rartmskappe so lang, baß sie an der Erbe nachschleift. — 1 schube, Ueberzieher, offener Rantel. — har, her, einher.

ban bin gu tal, ban uf gu berg, dan hindersich, dan überzwerch, ban gont fie balb, ban vaft gemach; das gibt ein anzeig und urfac. das fie bant ein lichtferig gmut, por dem man sich aar billig but. mer wis ist und gut sitten bat, bemselb sin wesen wol an stat. 10 und was derfelb anfaht und but, bas bunkt ein ieben wifen gut. die wor wisheit vobt an mit icham. fie ift guchtig, ftill und fridfam, und ist ir mit bem auten wol, 15 bes füllt fie got genaden vol. beffer ift haben aut geberd. bann alle richtum uf ber erb. uß fitten man gar balb verftat mas einer in sim bergen bat. 20 mancher ber sitten wenig ichont, bas icafft, er bat fin nit gewont und ist gezogen nit barzu; des hat geberd er, wie ein ku. die best gezierd und bobster nam. 25 bas fint gut fitten, zucht und icham. zu gutem sit sich Roe joch, boch slug im Cham, fin sun, nit noch. wer einen wifen fun gebert, der sit, vernunft, und wisheit lert, 30 ber foll des billich danken got, ber in mit anab verseben bat. fins vaters nase Albinus ak. bas er in nit hat gjogen baß.

<sup>3</sup> ban hin jû tal, ban uf jû berg, bann nieber, bann aufwärts.

4 ban hinberfich, ban überzwerch, bann rüdwärts, bann zur Seite.

5 ban gant fie balb, ban vaft gemach, bann rasch, bann zur Seite.

7 lichtferig, leichfinnig, leichtfertig.

13 bie wor wisheit voht an mid Schan.

29 gebert, wol taum von gebären, erzeugen, sonbern von beren, schlagen, bilben.

33 aß, big ab. Die ischon bet Actor. Kor., 48, erzählte Geschickt von bem Sohne, ber seinem Bacter (Mutter), als er unter bem Salgen steht, bie Rase abbeist, well er schlartum, 2; Bincent, sp. m., 3, 3, 7, p. 1015; Gallensis, 2, 2, 1 (Zeno Lucretil filius);

Wer unrecht, gwalt but einem man, ber im nie leibes hat getan, bo ftoßent sich funst zehen an.

# Don worer fruntschaft.

Der ift ein narr und gang borecht, ber einem menichen but unrecht. ban er barburch gar manchen trout, ber fic bar nach fine unglude frout. mer finem frund üt ubels but. 5 der all fin hofnung, tru und mut allein gefetet bat uf in. ber ist ein narr und gang on sin. man findt ber frund, als Dauid mas, gang teinen me, mit Jonathas; 10 als Batroclus und Achilles; als Horestes und Pylades; als Demades und Bythias. ober ber schiltinecht Saulis mas: als Scipio und Lelius. 15 wo gelt gbrift; bo ift fruntschaft uß; teiner so lieb fin nechsten bat. ale ban im gfat geschriben ftat: ber eigennut vertribt all recht. all frintschaft, lieb, sipfchaft, geschlecht. 20 fein findt man Mopfi jet gelich, ber andre lieb hab, als felbst fic, ober als was Neemias und ber gotsvorchtig Tobias. wem nit ber gmein nut ift als wert 25 als eigennut, bes er begert,

Mart. Polon. Ex., 4, H; Bromp, A, 3, 19; Discip. de temp., 16 F; Rosarium, 2, 207, J; Selentrost 83 und 137; Meifterzefänge, M, 3, 117; Murner, Sowindelsh., D 4 b; Enxemplos, 273; Faern., 71. Rur Gallenfis nennt bestimmte Ramen; Brant's Albinus fenne ich nicht weiter.

<sup>1</sup> borecht, thöricht. — 3 tröut, broht. — 4 fröut, freut. — 5 fit, etwas. — 18 Demades nur hier bekannt, sonft heißt dieser Damon auch Amon (Bareleta, 2, 84<sup>d</sup>), Damianus (Scal. celi, 10<sup>a</sup>), Dimon (Bosar., 2, 35 T). — 14 1 Sam. 31, 5.

ben halt ich für ein närschen gouch; was gmein ist, das ist eigen ouch. den stat, dem leid ist, was glüds Abel hat. früntschaft, wann es gat an ein not, gant vier und zweinzig uf ein lot, und well die besten meinen sin, gant siben wol uf ein quintin.

30

#### 11.

Wer iebem narren glouben wil, so man boch hört ber gschrift so vil, ber schidt sich wol ins narrensvil.

# Verachtung der gichrift.

Der ist ein narr, ber nit ber gichrift wil glouben, die bas beil antrift, und meinet, bas er leben foll, als ob tein got wer, noch tein bell, verachtend all predig und ler, als ob er gang nit fab, noch bor. tem einer von den boten bar, fo lief man bundert milen bar, bas man von im hort nume mer, mas mefens in ber hellen mer, und ob vil lut furend bar in, ob man ouch schankt bo nuen win. und bes glich ander affenfpil. nun hat man boch ber aschrift so vil von alter und von nuer e. man barf fein zugniß furter me.

10

5

15

<sup>33</sup> well, welche bie beften ju fein meinen; vgl. wellen, 85, 28; weller, 92, 23.

<sup>2</sup> vgl. Borrebe 2. — 6 gang fehlt A, von Z ergangt. — 15 von alter unb von nuer e, bes Alten unb Reuen Beftaments.

25

30

noch füchen die tapell und tlufen bes fadpfifers von Nidelshufen. got reb bas us ber worheit fin: mer bie fund but, ber libt bort pin; wer bie fin tag gu wiebeit fert, ber wirt in ewikeit geert. got hat geschaffen, bas ift mor, bas fab bas oug, und bor bas or. barumb ist der blind und ertoubt, der nit bort wißbeit und ir gloubt, ober hört gern nu mar und faa. ich vorcht, es kumen bald die tag, bas man me nuer mar werd in ban uns gefall und fig gu fin. Iheremias der ichrei und lert und wart von nieman boch gehört, bes glichen ander wifen me, bes ging harnoch vil plag und we.

#### 12.

Wer nit vor gurt, e dan er rit, und sich versicht vorhin bi zit, des spott man, falt er an ein sit.

### Von unbefinten narren.

Der ist mit narrheit wol vereint, wer spricht: "das het ich nit gemeint!" dann wer bedenkt all ding bi zit, ber satlet wol, e dan er rit.

<sup>18</sup> bes sadpfifers von Ridelshusen: 1476 erregte ein hirt, hans Böhme zu Riklasbausen bei Werthetm an ver Tauber, burch die Berficherung, ihm fei die Jungfrau Maria erschienen, und durch seine aufrührerischen Reben großen Zusauf. Das Genauere berichtet Jarnace, S. 319 fg. Wgt. umann, Resonmatoren vor der Resonmation (Hand. 1841), I, Beil. 1, S. 419.—446; Aubewig, Geschäcker, von Warzd. 852—55; Elliencron, Bolkslieder, Rr. 148; Geiger, Reucklin, S. 151.—21 sin tag, sein Leben.—25 ertoubt (gestig blind und) taub.—30 sig, set.—31 schrei, schrie,

a: por gurt, e ban er rit, vorber, ebe bag er reitet.

| wer sich bedenkt noch der gedat,<br>bes anslag gmeinklich kumbt zu spat.<br>wer in der gdat gut anschleg kan,<br>ber müß sin ein erfarnen an,                                                     | 5  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| oder hat das von frouen glert,<br>die sind foldes rates hochgeert.<br>het sich Abam bedocht vor baß,<br>e dann er von dem apfel aß,<br>er wer nit von eim kleinen biß<br>aestoßen uß dem varadiß: | 10 |
| het Jonathas sich recht bedacht,<br>er het die goben wol veracht,<br>die im Tryphon in falschheit bot,<br>und in erschlüg darnoch zu dot.<br>gut ansleg kunt zu aller zit                         | 15 |
| Julius der keiser in dem strit;<br>aber do er hat frid und glück,<br>sumt er sich an eim kleinen stuck,<br>das er die brief nit las zühant,<br>die im in warnung worent gsant.                    | 20 |
| Nicanor uberschlug gering,<br>verkouft das wiltpret, e ers sing;<br>sin anschlag doch so gröptlich fält,<br>zung, hand und grint man im abstrält.<br>gut anschläg, die sint allzit gut,           | 25 |
| wol dem, der si bi ziten dut. mancher ilt, und kumt doch zu spot. der stoßt sich bald, wems ist zu not. wer Asahel nit schnell gesin, Abner het nit erstochen in.                                 | 30 |

<sup>5</sup> noch, nach. — gebat, That. — 15 1 Mattab. 12, 43 fg. — 23 zůhant, sogleich. — 24 in warnung, zur Warnung. — 25 fg. 2 Mattab. 8, 10 fg. — 26 bas wiltpret u. f. w. Aesop. Kor., 249; Avian, 9; Boner, 73; Bromy, A. 21, 20; Balbis, 1, 94; Camerar., 243; Pauli, 422. — 27 falt, schlägt fehl. — 28 ab kralt, abtamunt. — 31 ilt, eilt. — spot, spat, spat, pat, ueilig. — 33 2 Sam. 2, 17.

An minem seil ich brafter jeich vil narren, affen, esel, geuch, bie ich verfür betrüg und leich.

# Don bnolfchaft.

Frou Benus mit dem strben ars bin nit die minft im narrenfars; ich juch zu mir ber narren vil und mach ein gouch uß wem ich wil; min funden niemans nennet all. 5 wer hat gehört von Circes stall, Calppso, der Sirenen joch ber abant, mas amaltes ich bab noch. welcher meint, bas er wipig fi, ben dunt ich dief in narrenbri. 10 mer einmol murt von mir verwunt, ben macht fein fruter fraft gefunt. barumb hab ich ein blinden fun, fein buler sicht, was er foll tun. min fun ein find ift, nit ein man; 15 buler mit fintheit bunt umbgan ; von in wurt selten bapfer wort alich wie von einem kind gebort. min fun ftat nadt und bloß all tag. ban bulfcaft nieman bergen mag. 20

boß lieb, die flügt; nit lang sie stat; barumb min fun zwen flügel hat. bulschaft ift licht zu aller frift, nut unftaters uf erben ift. Cupido treit fin bogen bloß. 25 uf ieder sit ein kocher groß; in eim bat er vil hokenvfil. bomit trift er ber narren vil, die fint scharpf, gulben, hotecht, spig; wer troffen murt, ber fumt von wig 30 und bangt harnoch am narrenholg; im andern toder: vogelbolg, fint stumpf, mit bli beswert, nit lucht, ber erft macht wunt, ber ander flücht. wen trift Cupido, ben engint 35 Amor, fin bruber, bas er brint und mag nit lefchen wol die flam, die Didoni ir leben nam und macht, das Medea verbrant ir fint, n'bruder bot mit ir hant. 40 Tereus war auch kein widhopf nit; Bafiphae den stier vermit; Bhebra Theseo für nit nach. noch sucht an irem stieffun smach: Reffus wer nit geschoffen bot; 45 Trop wer nit kumen in solch not: Schlla dem vater ließ fin hor; Honacinthus mer kein ritterspor: Leander nit sin schwimmen bat: Meffalina wer in fuscheit ftat; 50 Mars ouch nit in ber fetten lag; Brocris der beden fich vermag:

<sup>23</sup> licht, leicht, leichtsinnig. — 25 treit, trägt. — 27 hotenpfil, Pfeile mit Wiberhaten; 1912. B. 29. — 33 bli, Blei; nicht leicht. — 34 flücht, treibt in die Flucht. — 40 n'd rüber, den brüber. AZ. — 41 Ovid. metam., 6, 671. — 42 Ovid. metam., 8, 136. — 43 Ovid. remed. amor., 64. — 45 Ovid. metam., 9, 101. — 47 Ovid. metam., 8, 17. — 48 Ovid. metam., 10, 162. — vitters por, Rittersporn, delphinium consolida. — 52 verwäg (verwigen), enticlagen, wäre von der heete geblieben. Ovid. metam., 7, 840. Roch, hofen, mantel und ouch begen, der saltu dich hie ganz verwegen; Gengend. Gouchm., 319. Ran sich des betiens nicht verwegen; Evruch vom Almufen, 60. hab mich verwegen alles glütes; hans Gachs, 4, 3, 32 d. Des hab ich mich ganz eigentlich verwegen; B. Manuel, kl. Fasinachtsp., 220.

Sappho nit von bem bera abfiel: Siren umb terten nit Die fiel: Circe ließ faren wol die ichiff: 55 Epclops und Ban nit leitlich pfiff; Leucothee nit wibrouch abar: Mprrba wer nit Abonis smar: Bublis wer nit irm bruder holt: Dana entofina nit burd bas aolt: 60 Ryctimine flug nit uß bi nacht; Eco nit wer ein stim gemacht; Tifbe ferbt nit die miffen bor: Atalanta fein löwin wer: bes Leviten wib wer nit gesmächt 65 und drumb erichlagen ein geschlecht: David liek meiden Berfabe: Samson vertrut nit Dalibe: bie abaöt Salmon nit anbat; Umon wer an fint ichwester stat: 70 Rofeph murd nit verflagt umbfuß; als Bellerophon, Sippolytus; ber wis man als ein roß nit ging; am thurn Birgilius nit bing: Quidius bet bes feifers aunft. 75 bet er nit gelert ber buler funft. es tam gu wisheit mander me. man im nit mer gur bulichaft me. wer mit frouen hat vil crebent. bem murt verbrent fin confcient: 80 und mag ganglich nit bienen got, wer mit in vil zu schaffen hat. die bulidaft ist eim ieden stand gang fpotlich, narrifd, und ein icanb,

<sup>56</sup> Pan, Ovid. metam., 1, 707. — leitlich, leibvol, kläglich. Ovid. metam., 13, 765. — 57 Ovid. metam., 4, 208. — 58 Ovid. metam., 10, 310. Myrha iren vater überred, bas er unzimlich mit ir bet; Murner, Geuchmatz, d. — 59 Ovid. metam., 9, 452. — brüber: Cannus. — 60 Dand, 32, 11. Ovid. metam., 4, 610. — 61 Ovid. metam., 2, 590. — 62 Ovid. metam., 3, 398. — 63 Ovid. metam., 4, 55. — 64 Ovid. metam., 10, 698. — 65 gefmächt, geföndet. Buch ber Richter 19. — 67 ließ wefönen, ließe sie wol waschen, baben; förte sie nicht barin. — 73 Aristoteles (von ber Buhlerin gegäumt und geritten). — 74 am thurn Birgilius, Birgilim Korbe am Thurme.

boch vil schäntlicher ist sie dan, so bülen dunt alt wid und man. der ist ein narr, der dülen wil und meint doch halten maß und zil; dan daß man wisheit psleg und dul, mag ganz nit ston in einem stül. ein düler würt verblendt so gar; er meint, es näm nieman sin war; diß ist daß frestigst narrenkrut, diß kappen kläbt lang an der hut.

85

90

### 14.

Wer spricht, das got barmherzig si allein, und nit gerecht dar bi der hat vernunft wie gens und sü.

# Don vermeffenheit gots.

Der schmiert sich wol mit eselsschmalz und hat die büchsen an dem hals, der sprechen gtar, das got der her so bärmig si, und zürn nit ser, ob man joch etwan sund volbring, und wigt die sünden also gring, das sünden ie si ganz menschlich. nun hab doch got das himelrich den gensen ie ganz nit gemacht, so hab man allzit sünd volbracht und voh nit erst von nuem an. die bibel er erzelen kan

5

<sup>94</sup> biß, biefe.

b: nit fehlt A. — c: wie gens und fü, wie Ganse und Saue. — 1 Der schmiert sich wol mie eselssichmalz, macht sich zum Sele; vol. 4, 5; 72, 37 und 58. Wit eselssich wil ich dich riben; Gengenb. Gouchn., 954. — 3 gtar, wagt. — 4 barmig, erbaumungsvoll; vol. 20, 26. — 9 gensen, Gansen, Unvernünstigen, Thieren. B. 30. Wem meinst ber spital set gemacht? Den gensen, vollen ich trinken win? Gengenbach, Alter, 272, und Bettelorben, 123. Bgl., Zimmern, 3, 286, 36: und muß man die leut reben lassen, die gens köndens nit. — 11 vohe, A. sange an.

und ander funft historien vil. daruß er doch nit merken wil. das allenthalb die ftrof barnach 15 geschriben stat mit plag und rach. und das got nie die leng pertrug. das man in an ein baden folua. got ift fein Bobem ober Datt. ir sprochen er doch wol verstat: 20 wie wol fin barmung ift on moß, on zal, gewicht, unentlich groß, fo blibt boch fin gerechtifeit, und stroft die fund in emifeit an allen ben, die nit bunt recht, 25 gar oft biß in bas nund gefdlecht. barmberzigkeit die leng nit ftat, wenn got gerechtikeit verlat. wor ift, der himel abort nit gu ben gensen; aber ouch tein tu, 30 tein narr, aff, efel, ober schwin tumt iemer ewiklich barin: und was abort in des tufels zal. bas nimt im nieman uberal.

### 15.

Wer buwen wil, ber schlag vor an, was kostens er barzu muß han, er wurt sunst vor bem end abstan.

### Don narrechtem anflag.

Der ist ein narr, der buwen wil und nit vorhin anschlecht wie vil das kosten werd, und ob er mag volbringen solchs, noch sim anschlag.

<sup>17</sup> bie leng, auf bie Länge. Bgl. B. 27; 19, 75; 25, 18; 108, 127. — 19 Datt, Aatar, Zigeuner. Bgl. 110 b, 50. — 21 barmung, Erbarmen. — 28 verlat, verläßt, verleugnet. — 29 wor ift, wahr ift (e8).

vil hant groß bum geschlagen an und möchtent nit barbi bestan. ber kunia Nabuchodonosor erbub in hochfart fich entbor, bas er Babplon bie große ftat. burch finen gwalt gebuwen bat, 10 und tam im boch gar bald bargu. das er im feld bleib, wie ein tu. Nemroth wolt buwen hoch in luft ein großen thurn für maffers fluft und schlug nit an, bas im zu swär 15 fin buwen, und nit möglich wär. es bumt nit ieber fo vil uf, als por ziten det Lucullus. wer buwen wil, das in nit rum: der bbent sich wol, e dann er bum; 20 bann manchem tumt fin rum gu fpat, fo im ber schad in fedel gat. mer etwas groß wil understan, der foll fin felbst bewerung ban, ob er mög kumen gu bem ftat, 25 ben er im für genomen hat, bomit im nit ein glud zufall und werd gu fpot ben menfchen all, vil weger ift, nut underftan, bann mit ichab, ichand, gespot ablan. 30 ppramides, die kosten vil. und Labyrinthus, bi bem Nil; boch ift es als nun langst bobin. tein bum mag lang uf erd bie fin.

<sup>5</sup> vil hant groß buw geschlagen an, viele haben große Bauten angeichlagen, ben Anichlag, Ansang bagu gemacht. — 6 möchtent, vermochten, 8 entbor, empor. — 14 für, gegen; ben bas Waffer nicht zerküften, zerestören könne. — 19 ruw, reue. — 24 ber soll fin selbst bewerung han, ber soll feiner felbft sicher fein. — 25 ft at, m., Staben, Gestabe, Ziel. 108, 12. — 27 glud züfall, Zusall eintrete. — 29 weger, wäger, besser. — unbers ft an, untersteben, unternehmen.

Billich in kunftig armut fellt. wer stäts, noch schled und füllen stellt und sich den braffern zugefellt.

### Von fullen und praffen.

Der but eim narren an bie ichu. ber weber tag noch nacht bat ru, wie er ben wanst full und ben buch und mach uß im felbs ein winschluch. als ob er darzu wer geboren. bas burch in wurd vil wins verloren und er wer ein täglicher rif ber ghört wol in bas narrenschif. ban er zerstört vernunft und finn; bas würt er in bem alter inn. 10 das im würt schlottern topf und bend, er fürzt sin leben und fin end. ein schädlich bing ift umb ben win; bi bem mag nieman witig fin, wer freud und luft barin im fücht. ein brunkner mensch gar niemans rucht und weiß tein moß noch underscheit. pil untuid fumt uf truntenbeit: vil ubels ouch daruß entsprinkt: ein wifer ift, wer sittlich brinkt. Noe möcht liden nit den win, der in boch fand und pflanzet in: Loth fündt burd win gur andern fart: durch win der toufer köpfet mart:

5

15

b: foled und fullen, Lederei und Bollerei. Bgl. 19, 89. - c: brafe fern, Braffern. - 1 Der but eim narren an bie fou, ber, wer nicht rubt, gieht einem Rarren (fich felbft) bie Soub an, ift ein Rarr; pgl. 40, c. - 3 bud, Baud. - 6 verloren, verdorben. - 7 rif (riff A), Reif, Froft, ber (wie ber Erinter) bem Bein icabet, ihn theuer macht. Bgl. 93, 30. - 16 rucht, c. gen., jemand berudfichtigen. - 18 untufd, Unteufcheit. - 20 fittlich, bebachtig. - 22 pflanget in (nicht: einpflangte), ibn pflangte. - gar anbern fart. zweimal. 1 Mof. 19, 33.

| win machet uß eim wisen man            |     | 2  |
|----------------------------------------|-----|----|
| das er die narrenkapp streift an:      |     |    |
| do Israel sich füllet wol,             | . : |    |
| und in der buch was me dan vol,        |     |    |
| do fingen fie zu spielen an            |     |    |
| und mußten do gedanzet han;            | :   | 30 |
| got gbot den sünen Naron               |     |    |
| das sie sin solten wines on            |     |    |
| und alles, das de trunken macht;       |     |    |
| bes priefterschaft boch wenig acht.    | ,   |    |
| do Holofernes trunten wart,            | •   | 35 |
| verlor den topf er zu dem bart;        |     |    |
| Thampris richt zu fpiß und trank,      |     |    |
| bo sie ben fünig Cprum zwang;          |     |    |
| burch win lag niber Bennebab,          |     |    |
| do er verlor noch all sin hab;         |     | 40 |
| all er und tugent gar vergaß           |     |    |
| Alexander, wan er trunken was,         |     |    |
| und bet gar oft in truntenheit,        |     |    |
| bas im wart felber barnoch leit;       |     |    |
| der rich man trank als ein gesell      |     | 45 |
| und af bes morndes in ber hell;        |     |    |
| ber menich wer fri, tein inecht gefin, |     |    |
| wann brunkenheit nit wer und win.      |     |    |
| wer wins und feißt bings flißet fich,  |     |    |
| ber wurt nit selig ober rich,          |     | 50 |
| bem we und finem vater we!             | • • |    |
| bem wurt frieg und vil ungluck me,     |     |    |
| wer stäts sich füllet, wie ein ku,     |     |    |
| und will eim ieden brinken zu          |     | •  |
| und warten als das man im bringt.      |     | 55 |
| dan wer on not vil wins ußtrinkt,      |     |    |
| dem ist glich, als der uf dem mer      |     |    |
| entschloft, und lit on sinn und wer:   |     |    |
|                                        |     |    |

<sup>32</sup> bas fie fin folten wines on, baß fie bes Weins ohne (enthalts fam) fein sollten. — 39 Bennebab, Benshadd. 1 Kön. 20, 16. — 40 noch, nahe, beinahe. — 41 ere A. — 45 kuc. 16, 19. — als ein gesell, Zecher. — 46 mornbes, am nahmen Morgen. — 55 als bas man im bringt, alles Zutrinken erwidern, nachkommen. Bgl. B. 70. — 57 Bgl. 99, 177. — 58 lit, liegt.

als bunt die uf ben praß bant act. folemmen und bemmen tag und nacht. 60 ben breit ber wirt, noch funtschaft, gu ein bug und viertel von einr fu, und bringt in mandel, figen, ris: so bralen sie in uf dem is. vil murben bald vaft migig fin, 65 man wisbeit stedet in bem min , die in sich gießen spat und fru. je einer brinkt bem andern gu: "ich bring bir eins; ich fugel bich; bas aburt bir." ber fpricht: "fo mart ich, 70 und mer mich, bis wir beib fint vol." bo ift ben narren iet mit wol; eins uf ben becher, zwei für'n mund. ein strick an hals, wer eim gesund und mager, ban folich fulleri 75 triben: es ist ein arob narri. bie Seneca zitlich fürsach, barum er in fin buchern sprach. bas man wurd etwan geben mer eim brunknen, dan eim nübtern er, 80 und man wurd wellen gerumet fin. bas einer brunken wer von win. die biersupper ich darzu mein do einer brinkt ein tun allein.

<sup>60</sup> folem men und bemmen, fressen und saufen, wohlleben. bemmen ift lärmen, screien. ein solchs geschrei und thäm; vol. Gemeiner, Regensb.
Chron., 3, 574 (zum Jahre 1476). Das gedöm (streptus) erhall in himel; Dietrich v. Pleningen, Jugurtha, Kap. 60. bempfet und temmet; Hans Sachs, 2, 4, 117a. – 61 noch funtschaft, nach Kundschaft (je nachem die Kunden stud). — 62 büg, Voorberviertel. — viertel, Hinterviertel. — 64 uf dem is, auf dem Eise; vielleicht gar nicht. Byl.: zu pfingsen auf dem Pegnizeis: Hans Sachs, 4, 3, 76a. ich dezal oft die uf dem is; Murner, Schwindels, Cij. — 73 für'n, für den A. — 76 narri, Karrerei, Karrbeit. schaftsnarrei; Simmern, 4, 41, 25. dorheit und narrei; ebenbas, 3, 537, 21. ir gant mit nahei (dann er lonte das r nicht aussprechen) umb; ebenbas, 3, 537, 21. ir gant mit nahei (dann er lichen Karren, 30. — 80 er, Epre; ere A. — 83 bierlup per, Bierluppensser. Da Bier in Kordbenitschaft das diblichere Seitänt war. Limmern erzält 3, 244 von einem Ausgeblasenen in Löwen, der micht antworten will, worauf Chrisoph Froden "ließ den vollen diersupper Kehn". Frichen, Sarg., 198, nennt das Supplingerland neben dem Weinstrom und Trankreich. — 84 tu v., tunn, Tonne.

und werden dobi also vol,
man lief mit eim ein tür uf wol.
ein narr müß vil gesoffen han,
ein wiser mäßlich drinken kan
und ist gefünder vil darmit,
dan der mit kübeln in sich schüt.
der win ist gar senst am ingang,
zü lehst sticht er doch wie ein schlang
und güßt sin gist durch alles blüt,
glich wie der basiliscus dut.

#### 17.

Ber gut hat, und ergest sich mit und nit dem armen do von git dem wurt verseit, so er ouch bit.

### Don unungem richtum.

Die größt torheit in aller welt ist, das man ert für wisheit gelt und zücht harfür ein richen man. der oren hat und schellen dran, der muß allein ouch in den rat, das er vil zu verlieren hat. eim ieden gloudt so viel die welt, als er hat in sinr teschen gelt: her psenning, der muß vornen dran. wer noch in leben Salomon, man ließ in in den rat nit gon, wan er ein armer weber wer oder im stünd sin sedel ser. die richen sabt man zu dem tisch und bringt in wiltpret, vogel, visch

15

10

<sup>86</sup> man lief mit ein ein tur uf wol, man ftiefe mit einem wohl eine Ahur ein. — 91 Spr. Sal. 23, 31.

a: mit, damit. — o: verfeit, verfagt, abgefclagen. — 2 eret 4. — 4 der oren hat und ichellen bran, der ein Natr ift. — 8 tefchen, Zasse. — 9 her pfenning, Geld, Reichthum. — vornen dran, vogl. 99, 75. vornan dran, 72, 22; 76, 35. vornan an, 99, 205. — 11 in in, ihn in.

. 4

und but an end mit in hofieren, bie wil bet arm ftat vor ber turen, und swiget, bas er mocht erfrieren. gum richen fpricht man: "effen, ber!" o pfening, man but bir bie er; 20. bu fcafft, bas vil bir gunftig fint. wer pfening bat, ber hat vil frünt, ben grußt und swagert ieberman. wolt einer gern ein efrou ban, die erst frag ist: "was hat er boch?" 25 man fragt ber erberteit nim noch ober ber wisheit, ler, vernunft; man fucht ein us ber narrengunft. ber in die mild gu broden hab, ob er joch fi ein toppelstnab. 30 all tunft, er, wisheit ift umbfuft, wo an bem pfening ift gebruft. wer fin or vor bem armen ftopft ben bort got nit, fo er ouch flopft.

#### 18.

Der vocht zwen hasen uf einmol, wer meint zwein herren dienen wol und richten uß me, dann er fol.

# Don dienft zweier herren.

Der ist ein narr, ber unberstot, ber welt zu bienen und ouch got; ban wo zwen herren hat ein knecht, ber mag in niemer bienen recht.

<sup>16</sup> an, ohne. — hofieren, Höflickeit erweisen, schathun. — 18 und swiset, bas er möcht erstrieren, schwist gar nicht, vielmehr bas Gegentheil. — 20 ere A. — 23 swagert, nennt Schwager, will mit ihm verwandt sein. — 26 nim noch, nicht mehr nach. — 30 töppelstnab, 1961, 17, 53; nach Zarnde, S. 332: Babernechte; bagegen hilbebrandt (Grimm's Wörterbitch, 5, 1789) Auppeler. Stebenfalls beer in allgemeinerer Anwendung, ein ehrlaser Menfch, ber Bermögen hat. — 31 ere A. — umbfunft A.

a: vocht, fangt, will fangen. — 1 unberfiot, unterfieft, unternimmt. — 4 in , ihnen.

and all wanted the first than the same

|            | gar oft verdürbt ein hantwerksman,    |           | 5  |
|------------|---------------------------------------|-----------|----|
|            | der vil gewerb und hantwerk kan.      |           |    |
|            | wer jagen wil und uf ein stund        | • •       |    |
| -          | zwen hasen vohen mit eim hund,        | •         |    |
|            | bem wurt etwan tum einer wol;         | ,         |    |
|            | gar did würt im ganz nüt zůmol.       | ,         | 10 |
|            | wer schießen us vie vembruft wil,     |           |    |
|            | ber trift tum etwan wol bas zil;      |           |    |
|            | wer uf sich felbst vil ampter nimt,   | . 23      |    |
|            | ber mag nit tun bas iebem gimt;       | .53       |    |
| ,          | der hie muß sin und anderswo,         | :         | 15 |
|            | der ist recht weder hie noch bo;      | ;         |    |
|            | wer tun wil bas eim ieben gfalt,      |           |    |
|            | ber muß han otem warm und falt        |           |    |
|            | und schluden vil bas im nit smedt     | • ;       |    |
|            | und ftreden fich noch ber gebect      | · 1       | 20 |
|            | und funnen pfulwen unberftrowen       | î         |    |
| <b>6</b> • | eim iebem unbern ellenbogen           | 1.4       |    |
|            | und schmieren iedem wol fin ftirn     | •;        |    |
|            | und lugen, das er fein erzurn.        |           |    |
|            | aber vil ampter ichmeden wol,         |           | 25 |
|            | man wermt sich bald bi groffem tol,   | • .       | -0 |
|            | und wer vil win versuchen but,        | · :       |    |
|            | ben buntt boch nit ein ieber gut;     | · .`      |    |
|            | bann folecht gesmidt ift bald bereit. | •         |    |
|            | bem wifen liebt einfaltikeit.         | . i       | 30 |
|            | wer einem dient und dut im recht,     | · · · · · | •  |
| 2.3        | ben halt man für ein truen fnecht.    | ኃ         | •  |
|            | der efel starb, und wart nie fatt,    | • •••     |    |
|            | ber all tag nue herren hatt.          |           |    |
|            |                                       |           |    |

<sup>7</sup> uf ein ftund, auf einmal, zu gleicher Zeit. — 9 kum, kaum. — 10 gar bick, fehr oft. — 14 iedem, jedem Ante. — 18 otem, Athem; ottem A. — warm und kalk, vgl. Refon, Kor., 126; Avian, 29; Boner, 91; Hans Sach, Lieber, Kr. 19. — 20 gedeckt, Decke (Lüg und die bein nit witer fired. Dan die kleft lang sig und gedeck; Jacet., B. 2°). Byl. Natür gedirft in gehopfde; Theednohyagia, 3. Alls unglück wil sich aber machen; Junklin, Sedurt, 1082: — 21° deuten, Psilde, Polster. — underkrowen, unterkreuen, untersighen. — 23° homiereit iedem wol sin strn, jedem seine Stifft (Kopf) wollf schmieren, salben, sämeicheln, nach dem Runde reden. — 26 kol, vgl. 73°,72, Kohlensenev. — 29 sollecht, einsaches. — gesmidt, Geschmeide, Schiftebeardeit. — 30 liedt, sit lied. — 35 der esel faxb, und wart nie fate, vgl. Boner, 89; Kausi, 375; Kirchof, 7, 125; Bernardino, 25; Luther's Thistory, 16.

19.

Wer fin jung und fin mund behat, ber schirmt vor angst fel und gemat; ein specht fin jung mit gschrei verriet.

# Don vil fcwegen.

Der ift ein narr, ber anben wil, bargu funft ieberman swigt stil. und wil on not perdienen bak. fo er mit er möcht swigen baß. wer reben wil, so er nit fol, ber fügt in narrenorden wol; wer antwürt e man froget in. ber zeigt fich felbe ein narren fin. mancher bat von sim reden freid, bem bod baruß tumt icad und leib: 10 mander verlagt sich uf fin schwägn, das er ein nuß redt von einr ban: bes wort, die find fo ftart und tief, das er ein loch redt in ein brief und richtet zu ein aschwät gar licht, 15 aber wenn er tumt gu ber bicht, bo es im giltet ewig lon, fo wil die jung von stat nit gan. es find vil Nabal noch uf erb, die schwäten me, benn in gut werd. 20 mander für wigig wurd geschett, man er fich nit bet felbft verschwätt. ein specht verrat mit finer gung, bas man fin nest findt und bie jung.

o: ein speckt sin jung mit gscriet verriet, vgl. 8. 22. —
and en, dadeln. — 4 era A. — 6 fügt, taugt. Er sügt nun wol in detiterorden; Gengend., Gouchm., 510. Du fügft nit wol sür Kenus lib; edendsel, 515.
— 8 aos. cum inf. vgl. 108, 1. Das aber wie dishar noch nit merken kunnen
geschen sin; Wender, Coll. jur. pud. glevendurger, 36, kunnen wir dismann
int sinden süglich sin; edendaß, 38. — 12 häsen, asster, 36, kunnen wir dismann
int sinden süglich sin; edendaß, 38. — 12 häsen, asster, dese; daß er einer
Heis aus dem Schnadel schwaze. Eine Fabel vom Fuchs und der Ester,
dem Jäher, kenne ich nicht. Schwappelschwäble, die eim ein nuß vom daum
schwegen; Bischart, Carg., 24. — 14 brief, Urtunde; daß einen Brief entwerd
then kann. — 19 1 Sam. 25.

mit swigen man verantwurt vil; 25 icaben entpfobt, mer ichmaten wil. es ift bie jung ein flein gelib, bringt boch vil unru und unfrid, beflect gar bid ben ganzen lib. und macht vil ganten, frieg und tib, 30 und ist ein wunder groß in mir. bas man macht zam ein iebes tier wie bert, wie wild, wie grimm bas ist tein menich finr gungen meifter ift. gung ift ein ungeruwigs gut. 35 vil schaben fie bem menfchen but; durch fie, fo bunt wir ichelten got .. ben nächften gidmaben wir mit fpot, mit fluchen, nochred und veracht, ben got noch sim bild bat gemacht; 40 burch fie verroten wir vil lut, burch fie blibt unverswigen nut. mancher burch gidmas fich fo begot, er barf nit toufen win noch brot. die jung die brucht man in bas recht, 45 burch fie murt frum, bas por mas folect. burch sie verlurt manch armer man fin fach, bas er muß bettlen gan. fcmater ift nut au reben vil. er tist fich und lacht wen er wil 50 und redt feim menichen ut auts noch er fi joch niber ober boch. welch machen groß geschrei und bracht. die lobt man iet und hat ir acht. voruß, welch töftlich inhar gant, 55 vil groffer rod und ring an bant; die fügen iet wol für die lut, eins bunnen rods acht man iet nut.

<sup>27—40</sup> Jal. 3, 5 fg. — 30 kib, Streit. — 39 nochreb und veracht, Rachreben und Berachtung; veracht icheint der verftümmelte Infinitiva zu sein; Subil. und Infin. wie 16, 6. — 43 begot, begeht, ernährt sich bringt sich fort. 63, 85; 76, 9; 79, 3. — 44 barf nit, hat nich nätzig. — win noch brot, tägliche Rothburft. Er benimmt sich io, daß er nicht nötzig hat, zu soch brot, tägliche Rothburft. Er benimmt sich io, daß er nicht nötzig hat, zu soch brot, tägliche Rothburft. Er benimmt sich io, daß er nicht nötzig hat, zu soch brot, tägliche Rothburft. Er den in ben halb. — 46 sch ich ein ach, gerabe. — 50 siet, zu siegliche — 50 wen, wenn A. — 51 üt, etwas 6, 92. — noch, nach. — 53 bracht, Geräusch.

wer noch uf erd Demoftbenes, Tullius oder Cichines, 60 man geb in burch ir wisheit nut, man fie nit kundent bidiffen lut und reben vil geblumter wort und mas ein ieber narr gern bort. mer vil redt, ber redt bid gu vil 65 und muß ouch ichieffen zu dem gil, werfen ben ichlegel verr und wit und rinfingieffen gu wiberftrit. vil ichmaken ift felten on funb: wer vil lügt, ber ift niemans frund. 70 mer herren ubel rebet at, bas blibt verschwigen nit lange git: ob es joch verr geschah von im, bie vogel tragen uß bin ftim, und nimt die leng nit wol gut end, 75 ban berren bant gar lange benb. wer uber fich vil houen wil, bem fallen svan in die ougen vil: und wer fin mund in himel fest, ber wurt oft mit fim ichab gelest. 80 ein narr fin geift eins mols uf foutt, ber wis schwigt und beit tunftig git. uß unnüt red fein nat entipringt. ichwähen me ichab bann frommen bringt. darum vil mäger ist nefwigen, 85 bann ichmäten, reben ober ichrigen. Sotades durch ganz wenig wort geferkert wart als umb ein mort.

<sup>61</sup> in burch ir wisheit, ihnen um ihrer Weisheit willen. — 68 rinkens gieffen A. rinke, Schnalle; die Bebeutung des jetigen Känkeichmiedens. — 3ª widerfirit, um die Wette. Such zu dinr noturft, doch welft nit Kit mig hufen zu wiederfrit; Facetus, a 4 d. — 75 die leng, 14, 17. — 79 mund in himel feht: Wer hat aber dörffen offenlich, was im zu finn und mut, reden oder wer wolt fein mund in himel legen und sich des orts ainer demeckung understans Zimmern, 3, 139, 7. sitten am kranzössischen hof, auch handlungen, die sonst von keinem beschriben werden, dann niemands sein mund in himel lagen wil; edendal, 3, 334, 29. Wer von hoden, gestährlichen Bingen redet. — 80 geleht, vergolten. — 83 deit, beitet, waartet. — 86 schrigen, schreien. — 87 Alutarch, Kinderzucht, 11, a Xyl.; ed. Wyttomb. Oxon., 1795, I, 1, 37. — ganz sehlt A, von Zarnde ergänzt.

es sprach allein Thoucritus, bas einoigig wer Antigonus, und starb drum in sim eignen bus: als Demosthenes und Tullius. schwigen ift loblich, recht und gut. besser ist red, der im recht dut.

90

5

20.

Wer etwas findt, und dreit das hin und meint, got well, das es fi fin, fo bat ber tufel bicbiffen in.

# Don ichat finden.

Der ift ein narr, ber etwas findt und in sim sinn ift also blind und spricht: "bas hat mir got beschert; ich acht nit, wem es zu gehört!" mas einer nit bat ufgespreit, bas ift zu fchniben im verfeit. ein ieber wiß bi finer er, bas bas eim anbern gu gehör. was er weiß, bas es fin nit ift, es hilft nit, ob im icon gebrift it !! 10 und er es findet on geverb; er lug, bas es bem wiber werb, weißt er in, bes es ift gefin, ober geb es ben erben fin: ob man die all nit wiffen fan, 15 fo geb man es ein grmen man ober funft burch gots willen uß; es foll nit bliben in bem bus,

92 als, alfo, etenfo.

a: breit bin, tragt bin, nimmt mit. - c: bichiffen, betrogen. 5 ungefpreit, ausgefaet. - 6 verfeit, verfagt. - 7 ere A. - 11 on ges verb, sine bofen BBlim; baner ungeficht, jufallig. - 13 weißt, weiß; ebenfo: 26, 72; 31, 8; 33, 89; 45, 29; 65, 9; 66, 119; 75, 88; 80, 19; 83, 99; 191; 109, 10; 110%, 181; 111, 69. Die Form tommt noch in Schiller's Jugenbgebichten DOT.

ban es ift abgetragen aut. barburch verbamt in hellen glut gar mander um fold finden fist, ben man oft ribt, fo er nit schwist. Achor behielt das nit was fin und brocht barburch bas volt in vin: gu letft wart im, bas er nit meint, bo man on barmung in verfteint. wer uf fich ladt ein kleine burd. ber nam ein groffer, wenns im wurb. finden und rouben acht got glich, ban er bin bers ankicht und bich. vil wäger ift gang finden nut, ban fund, ben man nit wibergit. was man findt und tumt eim zu bus, bas tumt gar ungern wiber brus.

30

20

25

#### 21.

Wer zeigen but ein gute stroß, und blibt er in dem pfüg und moß, der ist der sinn und wisheit bloß.

# bon Arofen und felb tun.

Der ist ein narr, der strosen wil, das im zu tun nit ist zu vil; der ist ein narr und ungeert, der alle sach zum bösten kert und iedem ding ein spett anhenkt und nit sin eignen bresten benkt.

ŧ

<sup>21</sup> fanben A. — 22 ben man oft ribt, fo er nit fomist, ben man oft reibt, ohne baß er gefdwist hatte; ben man übel behenbelt. — 23 Aoor ift ber Ort, wo Aoan gesteinigt wurde. Jos. 7, 26. — 26 barmung f. 14, 21. — 28 wenn es im A, wenn es sich him barbote.

b: pfüh, maso. Bfühe. — moh, Moor, Sumpf. — 1 ftrafen, firafen, tabeln. — 4 böften, böfeten. — 5 fpett, Lappen, Fliden. 42, 14, einem etwas anhängen. So hent iebem ein fpetli an; Murner, Schwinbelsbeim, Cij. — 6 breften, Gebrechen.

ein hant, die an dem wägscheid ftat, die zeigt ein weg, ben sie nit gat; wer in fim oug ein trotboum trag, ber tug in bruß, e ban er fag: 10 "bruder bab acht, ich fieb an bir ein äglin, die mißfallet mir." es stat eim lerer ubel an, ber funft tan ftrofen ieberman, wan er das lafter an im bat. 15 bas ubel ander litt anitat. und bas er liben muß ben iprud: "berr arat, bunt felber beilen Ach!" mander tan raten ander lut. ber im boch felb tan raten nut: 20 als Gentilis und Refue, ber ieber ftarb am felben we, bes er meint belfen ieberman und allermeift gefdriben von. ein iedes lafter, bas geschicht, 25 so vil schinbarer man bas ficht, fo vil, als ber murt bober geacht, ber folliche lafter bat volbracht. bu por die wert, barnoch die ler, wilt bu verbienen lob und er. 30 bas volt von Ifrael batt finn, ftrofen die fun Beniamin. und lagen fie barniber boch, ban fie in funden werent noch.

<sup>7</sup> hant, handweifer. — 9 trotboum, Kelterbaum. Matth. 7, 4. — 10 tüg, tügle, thue. — 12 äglin, lleine Age, Holgister ded Flachies. — die, das Diminutiv erforberte das Keutrum des Kelatus; Brant niumt das Geschleck vers Ableitungswortes an; vgl. wid, die, 50, 2. Das liebst mensch, das ich han der ich mich vermählet han; Funklin, Gedurt Christ. B. 283 fg. — 18 Luc. 4, 23. Bgl. 111, 69. — 21 Gentilis und Mesue zwei Kerzte, dieser um 791 in Damaskus, jener ein Italiener des 14. Jahrhunderts; deide sprieden über Fieder. Eritheim, der über Gentilis handelt, sagt nichts von seiner Todesart. — 23 des helf en, davon helsen, Hilfe gegen leisten. — 29—30 lere: ere A. — B. d. Richt. 20.

#### 22.

Wer gern die wisheit hort und fert, genglich gu ir sich algit kert, ber wurt in ewikeit geert.

### Die ler der wisheit.

...

Die wisheit schrigt mit beller ftim: "o menschlich gidlecht, min wort vernim! uf bschidikeit hant acht ir kind! merken all, die in dorbeit find! füchen die ler und nit bas gelt! 5 wisbeit ist besser ban all welt und alles, bas man munichen mag! ftellen noch wisbeit nacht und tag! nut ift, bas ir glich uf ber erb. in raten ift wisheit gar wert 10 all fterd und all fürsichtikeit ftot gu mir ein, fpricht die wisheit: burch mich die kunig hant ir kron; burch mich all gfat mit recht uffton; durch mich die fürsten hant ir lant; 15 burch mich all gwält ir rechtspruch hant. wer mich lieb bat, den lieb ouch ich: wer mich fru fucht, der findet mich. bi mir ift richtum, gut, und er; mich hat befessen got der ber 20 von anbeginn in ewifeit. durch mich hat got all bing bereit, und on mich ist gar nut gemacht. wol dem, ber mich alait betracht! barum, min fün, nit fint fo träg 25 fellig ift ber gat uf mim mag. wer mich findt, ber findt beil und glud; ber mich haßt, ber verdirbt gar bid." die plag wurt uber narren gan, fie werbent wisheit feben an 30

a: lert, lernt. — 1 Spr. Sal. 8. — 3 bichibeteit, 8, 8. — 12 ein, allein, einzig. — 14 uffton, fieben auf, entfleben. — 19—20 ere : herre A.

und den lon, der drum ist bereit und werend wurt in ewikeit, das sie inblütent und selbst sich in jamer nagent ewiklich.

#### 23.

Wer meint, das im ganz nüt gebrest und er glud hab ufs aller best, ben trift ber klupfel boch zu lest.

# Don uberhebung glncks.

Der ift ein narr, ber rumen gtar, bas im vil gluds zu handen far und er glud hab in aller fach; ber wart bes schlegels uf bem tach. ban gludfal ber zergenglicheit 5 ein zeichen ift und underscheit, bas gott bes menichen fich verrucht, ben er gu giten nit beimfucht. im sprüchwort man gemeinlich gicht: ein frund den andern oft besicht. 10 ein vater stroft oft finen fun, bas er vorcht hab und recht ler tun; ein arzt gibt fur und bitter trant, bomit best e genäß ber frant; ein scherer meiffelt, schnibt die wund, 15 do mit der siech bald werd gefunt. we! we bem franken, man verzagt ber arst und er nit stroft, noch faat:

<sup>33</sup> inblutent, nach innen bluten; baß ihnen bas herz bluten wirb.

a: ganz nüz, gar nicks. — c: klüpfel, Röpfel, Donnerkeil. Bgl. 86, d. — 1 gkar, getar, wagt. — 2 zu handen far, zukomme, zusoße. — 2 zu handen far, zukomme, zusoße. — 5 glüdfalgetit. — 6 underssichet, Glüdfeligket. — 3 ergeng lickett, Bergänglicksteit. — 6 underssicht, unterscheitende Eigenschaft. — 7 sich verrückt, sich enthölkgt, tim sich felbst überlätt. — 9 gicht, von jehen, sprechen, sagen. — 10 besicht (besiecht A), bestätt, bestätt. — 9 gicht, von jehen, sprechen, sagen. — 10 besicht (besiecht A), bestätt, beschaft. — 20 kern, Bouch. Bol. 38, 144.

20

26

30

bas folt ber fiech nit ban geton, er solt bas und bas ban gelon: funder er fpricht: "gent im recht bin als, das er wil und aluftet in." als wan ber tufel bichiffen wil, bem gibt er glud und richtum vil. gedult ift beffer in armut ban aller welt glud, richtum, gut. fins gluds fich niemans überhab: ban wenn got will, so nimt es ab. ein narr ift, wer bo schriget bid: "o glud, wie logtu mich, o glud? was zichstu mich? gib mir fo vil. das ich ein narr blib noch ein wil." ban groffer narren wurden nie, ban bie algit alud batten bie.

### 24.

Wer aller welt forg uf sich labt und nit gedenkt fin nut und schad, ber lid sich, ob er etwan bab.

# Von ju vil forg.

Der ist ein narr, der tragen wil, das im usbeben ist zu vil, und der allein wil underston, das er selb dritt nit möcht getun. wer nimt die ganz welt uf sin rüd, der sellt in einem ougenblud.

<sup>21</sup> gent, gebent, gebt. — 22 glustet, gelüstet. — 23 als wän . . . bich isse isse nacht. — 27 überhab, überhebe. — 29 schriegen. — 27 überhab, überhebe. — 29 schrieget, schriegen. — bich, oft. — 31 zich ftu, zeihest du, beschuligst du, was hab ich dir gethan. Bas zeicht uns? hans Sach, 2, 4, 104°. Bas zeicht du bich, das . . . Ebendas, 2, 4, 129°.

c: lib sich, leibe fich, habe Gebulb. — bab, babe, ob ihm auch eine mal ein Bab jugerliftet wird, er in Ungemach tomme. 37, C. — 2 ufheben, aufzuheben. — 3 underfion, unternehmen.

man list von Alexander, bas die gang welt im zu enge mas. und schwitt barin, als ob er nit für finen lib genug bet wit; ·10 ließ boch zu letft benugen fich mit fibenschubigem erterich. allein ber bot erzeigen tan. momit man muß benugen ban. Diogenes vil mächtiger mas, 15 mie wol fin bhusung was ein faß und er nut hatt uf aller ert, so mas boch nut, das er begert. ban Alexander folt fürgon und im nit por ber funnen fton. 20 wer hoben bingen ftellet noch. ber muß bie ichang ouch wogen boch. mas bulf ein menichen, das er gwinn bie gang welt, und verdurb er brinn? mas hulf bich, bas ber lib tam boch 25 und für die fel ins hellenloch? mer forget, ob die gang gent bloß, und fagen wil all gaß und ftroß und eben machen berg und tal, ber hat fein frid, ru uberal. 30 zů vil forg, die ist nienan fur, fie machet manchen bleich und burr. ber ift ein narr, ber forgt all tag, bas er boch nit gewenden mag.

<sup>10</sup> wit, wite, Weite, Raum. — 11 benügen, genug fein, genügen, 87, 3; 94, 16. — 12 fibenschübingem, auszusprechen ift, wie auch später geschreieben wird: sibenschubingm; es ift bas Erab. — erterich, voll. 61, 17; 83, 38. ir sind bas salz bes erterichs; Rollb., 181. bas heilig ertereich; ebenb. 1049. — 16 beh unng, Wohnung. — 21 noch nach. — 22 scape, and wogen, ben Wurf im Spiel wagen. — 26 lib, delb. — 27 bloß, darips. — 31 nies nan, nirgend, vgl. 70, 3; 103, 3. bas nienan wuost barunder schips; Thesmoph, 92, 255. 241. nienant 83, 13; ienen, irgendwo, 112, 2. — fuor, Nachrung, menschüliche suor nannt narung; Vrant, Laienspiegel, 29<sup>a</sup>. trost, speich juorung und aufenthalt empfahen; ebenbas. 29<sup>a</sup>. Bgl. Narrenschiff 66, 11; 99, 197; 108, 102; 109, 19. Dach schein wegen des Keimes dürr: für zu lesen sein; zu viel Sorge ist nirgend für, wendet lein Uebel ab. Der teiser wer im nit darfür, er mich sich steuen lon von mir; Rurner, Schelmenzunft, 1512, Entschuldung.

25.

Wer vil zu borg ufnemen wil, bem effent wölf boch nit sin zil, ber esel schlecht in underwil.

# bon zno borg ufnemen.

Der ift me ban ein ander narr. wer ftats ufnimt uf borg und barr und in im nit betrachten wil. bas man fpricht: wolf effen tein gil. als bunt ouch die, ben ir bogbeit 5 got lang uf befferung vertreit, und sie boch täglich mer und mer uf laden, barburch got ber ber ir wartet, bis das stundlin kunt, fo bzalen fie bim minften pfunt. 10 es fturben frouen, vieh und find, bo ber von Amorreen fünd und Sobomiten tam ir giel; Sierufalem gu boden fiel, do im got beitet lange jor; 15 die Niniviten bralten vor gar bald ir schuld, und wurden quit, boch bharten sie die lenge nit: fie nomen uf noch größer me, bes schickt in gott kein Jonas me. 20 all ding die bant ir zit und zil und gant ir stroß noch, wie got wil.

a: zå borg, auf Borg. — b: effent wölf, effen die Wölfe; boch kann auch der Artitel fehlen, in dessen Gebrauch Brant fehr parfam ist. — zil. Zermin des Wiederzeidens. — 2 harr, Warten, Aussichus, 36, 82; 108, 127. uf dorg und dit beiten): Hand Sach, 4, 3, 93°, — 6 vertreit, verträgt, nachseht. 86, 19. — 9 kunt, kunt, kommt. Agl. 82, 21; 85, 50; 89, 21; 98, 12; 94, 27; 104, 28. hein sich hem 3, 7; 55, 1; 105, 16 and wool auch server von Amorecen (Comorrha?) und berd Sodomiten ziel kam. — 15 im, ihm, Jerusalem als Reutrum. — beitet, wartete, nachsah. — 16 vor, eher; in nicht so langer Frist als Jerusalem. — 17 quit, ledg, quit ledg sprechen; 3and Sach, 4, 3, 65°, quitlos. 4, 3, 75°, — 18 bie leng, auf die Dauer. 14, 17.

wem wol ist mit nemen uf borg ber hat zu bzalen ganz kein sorg. nit bis bi ben, die bald ir hent strecken, und für dich bürgen went; dann so man nit zu bzalen hett, sie nement kulter von dem bett. do hunger in Egopten was, nomen sie korn uf so vil, das sie eigen wurden hindennoch, und musten das bezalen doch. wan der esel ansobt sin danz halt man in nit wol bi dem schwanz.

25

30

#### 26.

Ber wunschet, das er nit verstot,' und nit fin sachen setz zu got ver kumt zu schaden did und spot.

### Don unnugem munichen.

Der ist ein narr, der wünschen dut, das im als bald schad ist als güt, und wan ers hett, und wurd im wor, so wer er doch ein narr als vor. Midas, der kung, wünschen wolt, das alls, das er angriss, würd golt; do das wor wart, do leidt er not, dan im zü gold wart win und brot, recht hatt er, das er deckt sin hor, das man nit säch sin eselsor, die darnoch wüchsen in dem ror. we, dem sin wünsch all werden wor! vil wünschen, das sie leben lang, und dunt der sel doch also trang

<sup>25</sup> bis, sei. — 28 nement, nähmen bie. — kulter (kuter A), Polster, Decke, Deckbett. Müller, Wörterbuch, 1, 899. golter, Hand Sachs, 3, 3, 42° golber, ebendal, 1, 480°. — 31 hinden noch hintennach, hinterher.

2 bald sch ist als gat, ebenso leicht schlich als nüglich. — 3 wor, wenn der Wunsch wahr, erfüllt würde. — 10 sin eselsor, seine Eselsopen. — 14 trang, bringen die Seele ins Gebränge.

Sebastian Brant.

mit ichlemmen, praffen im winhus, 15 das fie vor git muß faren uß; bar gu. ob fie icon merben alt. fint fie boch bleich, fiech, ungeftalt; ir baden und hut fint fo lar, als ob ein aff ir muter mar. 20 vil geklicheit die jugent hat, bas alter in eim wefen ftat; in gittern gliber, ftim und birn, ein trieffend naß, und glageht ftirn, finr frouen ift er vaft unmär, 25 im felbst und sinen kinden schwär: im schmedt und gfelt nut, was man but. und sicht vil, das in nit dunkt gut. welch leben lang, die hand groß pin, alzit in nüem ungluck fin, 30 in truren und in statem leid. enden ir tag in schwarzem fleid. Neftor, Beleus, und Laertes beklagten fich im alter bes, bas fie zu lang ließ leben got. 35 bo sie ir fun an icouten bot. wer Briamus gestorben vor und bet gelebt nit so vil jor, säch er nit leid so jämerlich an fun, frou, bochter, ftat und rich, mann Mithridates und Marjus, Crefus, und ber groß Bompejus nit werent worden also alt werent fie bot in groffem awalt. wer bubicheit im und finem find 45 munichet, ber fucht urfach zu fund. wer Selena nit amefen icon. Baris bet fie in Kriechen alon: wer häslich gfin Lucrecia, fie mer geschmächet nit also; 50

<sup>19</sup> hilt, haute. — 21 geşlicheit, Ersat; Freude. — 22 das alter in eim wesen fiat, das Alter ift ohne Avweistung, immer überein. — 23 in (inn A), ihnen, den Alten (aus Alter). — 24 glatett, glatig, tahltöpfig. — 25 er (des Alten, aus Alter), der Alte. — unmär, unlieh, wödig. — 26 schwär, käftig. — 34 des, darüber. — 37 vor, früher. — 38 geledet A.

bet Dina fropf und hofer aban, Sichem bet fie geloffen gan. es ist gar felten, bas man treit binander iconbeit und füscheit. poruß, die hübschen Sansen nun, 55 die went all büberi iet tun. und werden boch gefellet bid, das man fie sticht im narrenstrick. mancher wünscht, hüser, frou und kind, ober bas er vil gulben find 60 und bes glich göutels, bas got wol. ertennt, wie es geroten fol; barum gibt er uns etwan nut, und das er gibt, nimt er zu zit. etlich bem gwalt ouch wünschen noch 65 und wie sie stigen uf vast hoch, und btrachten nit, bas höher awalt best höher wider abher falt, und das, wer uf der erden lit, ber barf vor vall sich vorchten nit. 70 aot gibt uns alles, bas er mil, er weißt was recht ift, mas zu vil, ouch was und nüt fi, und kum wol, woruß uns ichab entipringen fol. und wan er uns nit lieber bett 75 ban wir uns felb, und bas er bat und macht uns, was wir wünschten, wor. es rumt uns, e uß tem ein jor; ban unser bair die macht uns blint, gu munichen bing, die widr uns fint. 80 mer munichen well, bas er reht leb, der wünsch das im got darzu geb

<sup>51</sup> hofer, Höder, auch Kropf. — 55 bie hübschen [hansen, höfische Gesellen, Stuher. Groß Hans; Jans Sachs, 4, 3, 57<sup>d</sup>. Und bunkest bich ein großer Hans; benbaß, 1, 481<sup>a</sup>. Große Hansen sehr oft bei Zimmern; 3, 224, 36: 50 baucht er sich gar ein hubsch Sensklin. — 58 stickt, erstickt. Zarnde will slicht, als Orucksehler für sicht, sieht, nehmen; stickt kann auch übertrifft, aussticht heißen. — 61 und bes glich göutels, und bergleichen Göutels, Narrheit, Thorbeit. — 65 noch winschen, nachtrackten. — 69 lit, liegt. — 70 barf braucht. — 72 weißt 20, 13. — 78 kum wol, wohl betomme. — 77 wor, war machen, erfüllen. — 78 uftommen, zu Ende gehen, verlaufen. — 80 wider

ein gsunden sinn, lib, und gemüt, und in vor vorcht des todes bhüt. vor zorn, begir und bösem git. wer das erwirdt in diser zit, der hat sin tag geleit daß an, dan Hercules ie hat getan, oder Sardanapalus hat, in wollust, gfüll, und fäderwat, — und hat alls, das im wurt sin not, darf nit anrüsen glück für got. ein narr wünscht sinen schaden dick, sin wunsch würt oft sin ungelück.

85

90

### 27.

Wer nit die rechte kunst studiert, berselb im wol die schellen rürt und wurt am narrenseil gefürt.

## bon unnugem Audieren.

Der studenten ich ouch nit für, sie hant die kappen vor zu stür, wan sie allein die streifen an, der zipfel mag wol naher gan; dan so sie solten vast studieren, so gont sie lieber dubelieren. die jugent acht all kunst gar klein; sie lerent lieber ieh allein was unnüh und nit fruchtbar ist; dasselb den meistern ouch gebrist.

1.3

5

<sup>90</sup> gfüll, Böllerei. — Paberwat, Bett, pluma. Juvenal, 10, 362. — 92 für, anstatt; hat nicht nöthig, bas Glüd anzurufen ftatt Gott.

<sup>1</sup> für, feiere, laffe nicht unberuckfichtigt. — 2 vor gu ftur, voraus gur Auskattung. — 4 naber, nachber, binterber. — 6 gont, geben. — buleteren, fich wie Buben benehmen, mit Anfpielung auf bibere. Sin vater wacht, er hab flubirt, so hut er nits bann bublitt; Murner, Schelmenzunft, 22:14. — 8 sie, bie jungen Leute. — Ierent, lernen.

bas fie ber rechten funft nit achten, unnut geschwet allein betrachten, ob es well tag fin ober nacht? ob hab ein mensch ein efel amacht? ob Sortes ober Blato louf? 15 fold ler ift iet der ichulen touf. find bas nit narren und gang bum, bie tag und nacht gant bomit um und frütigen sich und ander lut? tein beffere tunft achten fie nut. 20 barum Origenes von in spricht, das es sint die frosch gefin und die hundsmuden, die do hant geburechtet Egpptenlant. bomit so gat die jugent hin, 25 fo find wir gu Lips, Erfort, Wien, gu Beibelberg, Meng, Bafel, gftanben, tumen gu letft boch beim mit ichanden. bas gelt bas ift verzeret bo, ber truderi fint wir ban fro, 30 und das man lert uftragen win. baruß wurt ban ein Benfelin. fo ift bas gelt geleit wol an. ftudententapp wil schellen ban!

<sup>15</sup> Sortes, scholaftiche Abkürzung von Sokrates, beren sich Brant hier mit Abschie bebient. — 22 2 Mof. 10, 6. — 23 hundsmuden, Jundsmuden, Jundsmuden, Jundsmuden, Jundsmuden, Jundsmuden, Later übersett, bircheckten, verwisten. Bgl. 105 b. — 25 hyen A. — 27 gestansben, gewesen, wie noch stehen von Beamten umd Soldaten gedräuchlich ift. — 30 truderi, druderi; die verdorbenen Studenten wurden Buchbruder oder in Buchbrudereien beschädtigt. — 31 uftragen win, Wein auftragen wird ein Küpers oder Aufwärterdienst gemeint sein; denn das Wein auftragen lassen zu eigenem Gedrauch, was Zarnde vorziehen möchte, hatten die von Hansen zu hanselnen gewordenen Studenten früher zu gut gelernt.

28.

Solt got noch unferm willen machen, ubel ging es in allen fachen, wir wurden weinen me, ban lachen.

### Don wider got reden.

Der ift ein narr, ber macht ein für, das er dem funnenichin geb ftur. ober wer fadeln gunbet an und will ber funnen glaft guftan; vil mer, der got stroft um fin wert, 5 ber beißt wol Benn von Narrenberg, dan er all narren übertrift, fin narrheit gibt er in geschrift. ban gots gnad und fürsichtikeit ift fo voll aller miffenbeit. 10 bas fie nit darf ber menschenler, ober bas man mit rum fie mer. barum, o narr, was strafft bu got? bie wisbeit ift gen im ein fpot. loß got dun finem willen nach, 15 es sia guttat, strof ober rach; loß wittern in, loß machen schön, dan ob du joch darum bift hön, fo afchicht es boch nit befter e; bin wünschen but allein bir me. 20 bargu versundest bich gar schwar; vil mäger dir geschwigen wer.

a: machen, entscheten, bestimmen. — 1 für, Feuer. — 2 stür, Jülse. — 4 sunnen glast, Sonnenglanz. — zustan, beistehen, unterstügen. — 6 denn, heinrich, Heini, schmich, Heinis, Heinis

wir betten, das sin wil der wert, als in dem himel, so uf ert, und du narr wilt in strosen leren als ob er sich an dich must keren! got weiß all ding baß ordinieren, dan durch din narreht fantisieren. das judisch volk das lert uns wol, ob got well das man murmlen sol, wer was sin ratgeb zu der zit, do er all ding schüf, macht uß nüt? wer hat im geben vor und e, der rüm sich des, und stros in me.

#### 29.

Wer uf sin frumkeit halt allein und ander urtelt boß und klein, ber stoft sich oft an herte stein.

### Der ander lut urteilt.

Der ist ein narr, der sich vertröst uf won, und meint, er sig der größt, und weiß nit, das in einer stund sin sel fert dies in hellen grund; aber den trost hat ieder narr, er meint nit sin der nähst, der sar; wan er schon ander sterden sicht, bald hat ein ursach er erdicht und kan sagen: ", der det also! der was zu wild! der selten fro! der hat diß, und der jens getan, darum hat in got sterden san;

10

25

<sup>27</sup> baß orbinieren, beffer zu ordnen. — 28 fantisieren, Phantasteren, alberne Einbildungen. — 30 murmeln, murren. 97, 20. — 31 Römerbrief 11, 34. — 23 Römerbrief 11, 35: Ober wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder werde vergotten?

a: Ber uf fin frumteit halt allein, allein auf feine Frömmigteit halt, fich beruft. — b: urtelt, urtheilt, erklärt für. — 2 won, Bahn. — fig, fet.

und urteilt einen noch fim tob. ber villicht ift in gots genod, fo er in gröffern funben lebt 15 wider got und fin nabften ftrebt und forcht barum nit ftrof, noch buß, und weiß doch, bas er fterben muß. mo? wenn? und wie? ift im nit fund, biß bas die fel fert uß bem mund; 20 boch gloubt er nit, bas fig ein hell, biß er hinin fumt über bichwell: fo murt in ben ber finn ufgan, fo fie in mitt ber flammen ftan. ein ieben buntt fin leben gut; 25 allein das berg got tennen but. für boß schept man oft manchen man, ben got boch tent und lieb wil han. mancher uf erben wurt geert, ber noch fim tob gur hellen fert. 30 ein narr ift, wer gefprechen bar, bas er rein fig von funden gar. boch iedem narren bas gebrift. bas er nit fin wil, bas er ift.

#### 30.

Wem noch vil pfrunden hie ist not, bes esel fellt me dan er got, vil sed die sint bes esels bot.

# Don vile der pfrunden.

Der ist ein narr, wer hat ein pfrun, ber er allein kum recht mag tun,

<sup>13</sup> urteilt, verurtheilt. — 14 gnob A, Gnabe. — 22 bichwell, bie schwell A. — 23 in, ihnen. — 24 in mitt, mitten in. — 26 allein bas herz hot kennen but, allein Gott kennt bas herz. — 31 bar, wagt. — 32 sig, set.

a: not sein, eilig haben. — b: me, mehr, öfter. — d: vile, Bickheit, Mehrheit. Die Cumulation der Pfründen war das ganze Mittelalter himdurch ebenso sehr ein Gegenstand der Bemispungen wie der Ansechtungen. Arog ungähliger Erdreterungen wurde die Sache selbst sich schlimmer. — 1 pfruon, Pfründe. Es wurden etlich pfrün ledig; Pault, 547. Probsteten, pfrünen auch darbei; Gengenb., 622, 71. — 2 recht mag tun, Genüge leisen. 30, 21.

und ladt noch uf so vil der sed, biß er ben efel gang erfted. ein zimlich pfrund nert einen wol; wer noch ein nimt, berfelb ber fol acht han, das er ein oug bewar, das im das felb nit ouch uffar; dan wo er noch ein dar gu nint, wurt er an beiden ougen blint, 10 barnoch fein tag, noch nacht hat ru, wie er on gal ufnem bargu. als ift bem fad ber boben uß. biß er fert in das gernerhuß. aber man but iet bispenfieren, 15 bardurch sich mancher ist verfieren, ber meint; bas er fi ficher gang. so eilf und unalud murt fin icans. mancher vil pfrunden bfigen but, ber nit wer gu eim pfrundlin gut, 20 bem er allein wol recht möcht tun. ber bstelt, duscht, touft so manig pfrun, bas er verirrt bid an der gal und dut im also we die wal. uf welcher er boch fiten well, 25 bo er mög fin ein gut gefell. bas ift ein schwer forglich collect; worlich ber bot im hafen stedt. felten man pfrunden iet ufait. Simon und Siefi loufen mit. 30

<sup>4</sup> ersted, erstide. — 5 şimlich, wie sie sich sir ben Betressenben eignet. — 9 nint, nimmt. Agl. 25, 10. — 14 gernerhus, Beinhaus. 103, 22. 3immern, 2, 180, 28. — 16 ist versieren, versührt; die Dispensation wurde sur nichtig und in Betress des Seelenheils für wirtungsloß gehalten. Bault, 546, und meine Nachweisungen bei Desterten. — 18 eilf, elf, im Warfelspiel. Eilf und unglüd: Eilf eine bise Zahl "Was habt Ihr gegenetlis" Eilf übe Sünde. Eilfe überschreitet die zehn Gedote. Schiller (Niccolomini, 620 fg.), 12, 95. Wgl. unten 54, 33 und 93, 21. — schanz, Wurf im Spiel. — 20 pfründe lin, kleine Phrüude. — 25 sizen, seine Residenz haben. — 26 gut gesell, ein ustiger Wruder. — 27 collect, das gemeinsame Mahl der Geistlichen? — 28 has en Lopf. — 30 Simon, da aber Simon sahe, daß der heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die hände aussetzen, bot er ihnen Geld an. Apostelgesch, 8, 18; daher Simon Pfründenkluser (später auch die herrische Hausstru, ein Sie-Wann). — Heift, Gehasi, der sich bestechen ließ und ausstätzig wurde. 2 könn. 5. Giezt, Gengend. X Alter, 539.

merk: wer vil pfrunden haben well, der letsten wart er in der hell, do wurt er sinden ein presenz, die me dut, dan hie sechs absenz.

#### 31.

Wer singt cras, cras glich wie ein rapp, ber blibt ein narr biß in fin grap; morn hat er noch ein größer tapp.

# Don uffchlag suchen.

Der ist ein narr, bem got ingit, das er sich besseren sol noch but und fol von finen funden lan, ein beffer leben vohen an. und er im felbe fucht ein ufschlag und nimt sil uf ein andern tag und fingt cras, cras, bes rappen gfang und weißt nit, ob er leb fo lang. bardurch fint narren vil verlorn die alzit füngen: morn, morn, morn! was fund antrift und narrheit fuft. do ilt man zu mit groffem luft; mas aot antrift und recht ift aton. bas wil gar schwärlich nabergon und sucht ein ufschlag im alzit: "bichten ift beffer morn, ban but.

5

10

<sup>32</sup> wart, wartet, ist er gewärtig. — 33 presenz, die Summe der Sinnahmen während der Zeit der erforberlichen Anwesenheit am Ort der Pfründe, die durch die dumit verdundenen Kosten geringer waren, als während der abs seinz, sodas leztere den höheren, erstere den geringern Ertrag bezeichnet. Das wird in der Hölle umgekehrt sein, da dort die prassenzen met but, mehr einerträgt (natürlich an Höllenqualen), als hier sechs Absenzen (an weltlichen Genüffen).

o: morn, morgen. — d: uffclag, Aufschub. B.5; 15. — 1 ingit, eingibt. — 6 nimt gil, set bie Frift. — 12 ilt, eilt. — 14 fc wärlich, beschwerlich, langsam. Ob von dem roß fligt ab ieman oder fligt uf swarlich, grif an! Facet., 11 b. — nahergon, von der Sielle gehen, fortriden.

morn went wir erft recht leren tun "; als fpricht mancher verlorner fun das felb morn tumt ban niemer me, es flüht und smilzt glich wie ber schne: 20 biß bas die fel nim bliben mag, fo kumt dan erft der mornig tag; fo wurt von we ber lib gefrentt, bas er nit an die fel gebenkt. also verdurbent in der wüst 25 ber Juden vil, ber feiner muft noch folt gang tumen in bas land, das got verhieß mit finer hand. wer hut nit gichidt gu rumen ift, ber findt morn me, das im gebrift. 30 man but beruft die gottes ftim, der weiß nit, ob sie morn ruf im: der fint vil tufent iet verlorn, die meinten beffer werden morn.

### 32.

Der hüt der heuschreck an der funn und schüttet wasser in ein brunn, wer hütet, das sin frou blib frum.

### Von fronen hueten.

Bil narrentag, und selten gut hat, wer sinr frouen hüten dut; dan welch wol wil, die dut selb recht, welch übel wil, die macht bald schlecht, wie sie zu wegen bring all tag ir böß fürnemen und anschlag.

<sup>17</sup> went, wellent, wollen. — Ieren, lernen; rechtthun Iernen. — 20 flücht, fliebt. — ichne, Schuec. 56, 4. — 21 nim, nicht mehr. — 22 mor=nig, morgenbe. Du biß bes mornigen tags kein herr; Fischart, Garg., 179. — 23 gekrenkt; trank, schwach gemacht. — 26 ber, beren. — 29 hüt, heute. — rüwen, reuen, bereuen.

a: heufdreden funnen. Murner, Sominbelabeim, A, 3. - 4 macht folecht, weiß es einzurichten.

10

15

20

25

30

leit man ein malschloß schon barfür und bflüßt all rigel, tor und tur und fest ins bus ber buter vil, fo gat es bennaht, als es wil. mas half ber turn brin Dana ging darfür, do fie ein tind entpfing? Benelope was fri und loß und bat um fich vil buler groß, und was ir man zwenzig jor uß, bleib fie doch frum in irem buß. ber fprech allein, bas er noch fi por btrügniß finer frouen fri, der hab fin frou ouch lieb und holt. ben fin frou nie betriegen wolt. ein hubsch frou, die ein narrin ift ift glich eim roß, bem oren gbrift; mer mit berfelben eren wil. ber machet frumber furchen vil. ein fromme frou fol haben aberd, ir ougen ichlagen zu der erd, und nit hofwort mit iederman triben und ieden gäfflen an, noch boren als, bas man ir feit, vil tuppler gont in schofes tleib. bet nit Belen uf Baris gift ein antwürt geben in geschrift und Dido durch ir schwester Unn, fie werent beib on frombe mann.

<sup>7</sup> malschoß, Borhängeschoß. — 10 bennaht, bennoch. — 11 brin, bar in A. — Danā. Byl. 13, 60. — 18 beträgnis, 102, 80, Trug. 208 ich bei nacht kein grauen, noch beträgnus erschreden ion, Seb. Henben, 91 Kl. — 22 oren gbrist, bem es an Ohren sehlt. — 23 berselben, ber Frau. — eren, adem, psügen. 103, 40. Frau und Rann als Adernbe. 64, 82. Landerer, psügen. 203, 231. — 25 gereb, Ansehen. Byl. 91, 25. — 27 hoswort (hosswort A), Artigkeiten (vielleicht auch hosswort, Bort, bie Hossmung erregen). — 28 angässlere, terativum von angassen. — 29 als tes A. — 30 schoses, Schases. — 31 gist, Gabe (eines Briess, wobei auf Orbis Herben, Breiss, Schoelen, Bries.

33.

Wer be h die finger sehen kan und loß, sin frou eim andern man, do lacht die kat die mus fuß an.

### Don ebruch.

Ebrechen wigt man als gering, als ob man schnellt ein tiseling. ebruch das afat iet gang peracht, bas faifer Julius hat gemacht. man vorcht fein pen, noch ftrof ies me; das ichafft, das die fint in der e. zerbrechen früg und häfen glich, und: frat du mich, so frat ich bich, und: schwig du mir, so schwig ich bir. man tan wol balten finger für 10 die ougen, das man fach daruß, und wachend tun, als ob man ruß. man mag iet liben frouenschmach und gat barnach tein ftrof, noch rach. die mann start magen bant im land, 15 fie mögen touen gar vil schand und tun als etwan bet Cato. der lech fin frou Hortenfio. wenig fint, ben gat iet zu berg uß ebruch folch leto, forg und smerz, 20 . als Atribes straften mit recht, do in ir wiber worent aschmächt. ober als Collatinus bet. das man Lucrez geschmähet bet;

c: ba lacht die kat die müs füß an, ha freut sich ber Feind auf die Beute, wie die Rate auf die Maus. — 1 wigt man gering, achtet man leicht. — 2 schnellt, wirft. — tifeling, Liesesseinen werdt spiele auf ein Kinderpiel (bas jezige Schosseil, Antdenn) an. — 4 lex Julia de adultorio. — 5 pen, poens, Strafe. — strof, Tabel. — 7—9 der eine ist nicht anders als der andere; wie du mir, so ich dir. — krüg und häfen brechen, sich zanken oder auch sich leichtsertig betragen. 49, c. — 12 rußen, schnarchen. — 16 touen, verdauen. — 17 Der jüngere Cato. Plutarch, Cato d. J., 25. — 18 lech, ließ.

des ist der ebruch iet so groß. 25 Clodius beschift all weg und ftrok. der iet mit geißlen die wol stri . die uß dem ebruch rumen fich, gi als man Salustio gab lon mancher ber wurd vil schnatten han. 30 ging iebem ebruch fold plag nach, als ban Abimelech geschach und ben fünen Beniamin, ober barnoch ging folich gwinn, als David gichah mit Bersabe — 35 manchen gluft brechen nit bie e. wer liden mag, das fin frou si im ebruch, und er wont ir bi, fo er bas wiklich weißt und ficht. den halt ich für kein wisen nicht; 40 er gibt ir urfach mer zu fall; darzu die nochburn mumlen all, er hab mit ir teil und gemein; fie bring ouch im den rorroub bein; fprech gu im: "Sans, mein guter man, 45 fein liebern wil ich, wen dich, han." ein tat ben musen gern noch gat. man fie einst angebiffen bat. welch hat vil ander man verfücht. die würt so schamper und verrücht. 50 bas fie fein scham, noch er me acht; irn mutwil fie allein betracht.

<sup>26</sup> Juvenal, 6, 345. — 27 strich, streschen, schlagen. — 28 uß, aus, wegen. Grimm, Wörterbuch, 1, 823. — 29 Salust wurde von Annius Milo et eapt und gepeitscht. Gellius, 17, 18. — 30 schnatten, Striemen. — 32 Abis melich. 1 Ros. 20, 18. — 36 glußt, würde gelüsten. — 39 wißlich, wischlich. Bgl. 110, 15. — weißt; vgl. 20, 13. — 42 mumlen, mummeln, munteln, heimlich reden. Mümlen gehi; Nurner, Schwindelsd., A, 3 b. — 43 er hab mit ir tetl und gemein, er mache mit ihr gemeinsame Sade. — 44 rörroub, Beute auß Raub und Blünderung; reroap. — hein, heim. Rgl. 3, 7. — 48 einst, etnmal. 85, 14. — 50 sch amper, schandbar. — verrücht, erpick. Der war so verrucht uß spil; Zimmern, 1, 325, 34. Daraus (auf bas Spiel) er auch so gar verrucht; edendas, 1, 405, 37. Darneben ist er so verrocht gewekt uf das keglen; ebendas, 4, 279, 23. Ist er so gar verrachen hierus (auf die Aldemie) gewest; edendas, 1, 544, 31. Die macht den menschen so verrücht, das er kein billicheit me sucht; Nouh., 1163. — 52 måtwil, Neppigstett. — ber tracht, vor Augen haden.

ein ieder lug, das er so leb, das er finr frou tein urfach geb; er halt fie früntlich, lieb und schon, 55 und vorcht nit ieben glodenton. noch tifel mit ir nacht und tag, lua barbi, was die aloden schlag. ban ich bas rot in truen feim, bas er vil geft für mit im beim. 60 voruß lug für fich ber genou, mer hat ein hübsch, schon, weltlich frou; ban niemans ist zu truen wol. all welt ist falsch und untru vol. Menelaus bet fin frou behan. 65 bet er Baris bo ughin glan; het Agamennon nit gu buß geloffen fin fründ Egifthus und bem vertrut hof, gut und wib, er wer nit tumen um fin lib, 70 glich wie Candaules, ber bor groß, der zeigt fin wib eim andern bloß. wer nit fin freud mag ban allein, bem aschicht rebt, das fie werd gemein: barum fol man han für bas beft, 75 ob elut nit gern haben geft, voruß, den nut gu truen ift. die welt stedt vol beschiß und list. der argwon hat, der gloubt gar balt, bas man tug, bas im nit gefalt, 80 als Jacob mit bem rod beschach, ben er mit blut besprenget fach:

<sup>57</sup> kifeln, zanken. — 613 lkg für sich, sehe vor sich, sehe sich vor. — ber, berjenige. — genow, sehr scharf. So lkg und sich sur dich genow; Thekmoph., 102. D got, wie scheren sie so genow; Murner, Schwindelsh, B. 4. Aufs gneuft; Hand Sach, 4, 3, 63 a. Die Alagred etlicher ständ hat noch: sein messer vil genäher schirt In herten berten ungenetzt, Dann nie kein schargamen gewetzt; Gengend, 406; auch Zimmern, 1, 412, 33: ganz genaße ufsehen. — 66 ukhin, außen, draußen. Hölzer außein auf der Redarzalben, außein ließ gen Hochensain, außen, diesen Wilsen wir der kraße und dann die ftraße in und ein ließ; Zimmern, 1, 242, in einer Urkunde des Kaisers Siglsmund von 1434. Darumd zucht ußein mancher man; Murner, Schwindelsh, A, 4. — 70 lib, Leib, Leben. — 71 dor groß, großer Thor. — 73 allein, nur für sich. Bgl. 51, 33. — 77 trüen, trauen. — 80 tüg, thue.

Aswerus gbocht, bas Amon meint Hefter gesmähen, der doch weint; Abraham vorcht sinr frouen e dan er ie täm gon Gerare. wäger ein schmitzler in sim hüß, dan brüten frömde eier uß. wer vil uß sliegen wil zu wald, der wurt zu einer grasmuck bald; wer brennend kol in gören leit und schlangen in sim dusen treit und in sinr teschen zucht ein mus — solch gest lont wenig nut im hus.

85

90

#### 34.

Manchen dunkt, er wer witig gern und ist ein gans boch hür als vern, dan er kein zucht, vernunft wil lern.

# Narr hur als vern.

Ein narr ist, der vil gåtes hört und würt sin wisheit nit gemört; der alzit bgert erfaren vil und sich darvon nit bessern vil und was er sicht, wil er han ouch, das man merk, das er sk ein gouch, dan das ist aller narren gbrust; was nuw ist, alzit doren glust und hant doch bald vernüwgert dran und wellen etwas frömdes han;

<sup>85 1</sup> Mof. 20. — 87 wäger, bester. — schmirzler, Rarger. Bgl. 95, 42: fdmiltzler. — 80 fg. wer viel außer bem haufe ift, bem get es leicht wie ber Grasmilde, welcher ber kulut während ihrer Auskilige ins Rest legt. — 91 gören, Schof, bas ausgenommene Gewand. — 94 font, laffen.

a: gern, genug; gut und gern. — b: hür als vern, bied Jahr wit bas vorige, nach wie vor. Bgl. firn, 102, 79; värnig, 93, 10. — 2 gemört. gemehrt. — 7 gebruft, Gebrechen, Fehler. — 9 vern üm gert, die Luft verloren.

ein narr ift, wer vil land durchfert und wenig funft, noch tugent lert, als ift ein gans geflogen uß und gagad tumt wider zu buß. nit anug, bas einer gwafen fi 15 gu Rom, hierusalem, Bavi; aber do etwas gleret han, bas man vernunft, tunft, wisheit tan, bas halt ich für ein wandlen gut; ban ob voll früger wer bin but 20 und bu fünst schiffen berlin flein, hielt ich doch nit uf das allein, das du vil land ersuchet hast und wie ein tu on wisheit gast. dan wandlen ist kein sunder er 25 es si dan, das man sunders ler. bet Mopfes in Cappten nut, und Daniel gelert die git, bo er mas in Chalbeen lant. fie weren nit fo wol ertant. 30 mancher kumt melbig zu ber bicht, der gang wiß werden meint und licht, und gat berämt doch wider bein und dreit am bals ein mülenstein.

<sup>14</sup> gagad: stiegt ein gand über mer, so kommt ein gagag wiberum her; Frant, Sprichwörter, 1, 32 b. Und blibt sin ledtag ein gagag; Murner, Schwindelsh, E 3. — 21 berlin klein, kostanen Perlen. — 23 er su det, bes such. — 25 ere A. — 30 wol erkant, bekannt, berühmt. — 31 melbig, bestäubt; melb, Rehl: das ein iedes melb sin clarheit und art behalten; Brant, Laienspiegel, 30 b. — 32 wiß, weiß. — licht, leicht. — 33 berämt, beschwust. — hein vgl. 3, 7. — 34 breit, trägt. — mülenstein, Ratih, 8, 16.

35.

Wer stats im esel hat die sporn, der judt im did bis uf die orn; bald zurnen stat wol zu eim dorn.

# Von lüchtlich zürnen.

Der narr ben esel algit rit. wer vil gurnt, do man nut um git, und um sich schnauet als ein hund, fein autia wort aat uk sim mund. tein buchstab tan er, ban bas R. 5 und meint, man fol in vorchten fer, bas er mug gurnen man er well; so spricht ein ieder guter gfell: "wie but ber narr sich so zerrißen! unglud will uns mit narren bicbigen! 10 er wänt man hab fein narren vor gefeben, ban Sans Gfelsor." ber gorn hindert eins wifen mut; der zornig weißt nit, was er dut: Archytas, do im unrecht gichach 15 von sinem knecht, zu im er sprach: "ich folt bas iet nit schenken bir, wan ich nit merkt ein zorn in mir." bes glichen Blato ouch geschach; fein zorn von Socrates man fach. 20 wan licht fin zorn in ungebult gucht, der fellt bald in fund und schuld: gedult fenft widerwertikeit ein weiche zung bricht bertikeit: all tugent ungedult verschitt; 25 wer zornia ist, der betet nit. por schnellem zorn bich alzit but. ban gorn wont in eins narren amut.

b: judt, springen. Wer ben efel stets spornt, ber fährt bemfelben oft bis auf bie Ohren (inbem ber Efel ihn über ben Kopf abzuwerfen strebt). Wiber und sür ind winkel juden; Gengenb., 151. — im, bem Efel. — 2 wer vil zürnt, um nichts zürnt. — git, gibt. — 3 schauet, knurrt. — 5 R, wegen bes rauben Tons. — 23 sen ft, besänstigt.

vil ringer wer eins beren zorn, ber joch sin jungen het verlorn, ban tulben, bas ein narr bir but, ber uf sin narrheit sett sin mut. ber wiß man but gemach alzit; ein gäher billich efel rit.

30

36.

Wer uf fin eignen finn ufflügt, ber selb zun vogelnäfter stigt, bas er oft uf ber erben ligt.

# Don eigenrichtikeit.

Der fratt sich mit ben bornen scharf. wan buntet, bas er niemans barf. und meint, er si allein so tlug. und allen bingen wigig gnug; ber irrt gar did uf ebner stroß und fürt fich in ein wiltniß groß, das er nit licht kumt wider bein. we bem, ber fellt, und ift allein. gu tager fint vil worden oft, bie wolten nit, bas man fie ftroft. verloffend fich uf eigne kunft, bas fie ervolgtent rum und gunft. vil narren fielen etwan boch. die stigen vogelnäfter noch, und suchten mag, bo feiner mas: on leiter mancher niber faß. verachtung bid ben boben rürt; vermeffenheit vil schiff verfürt;

10

15

<sup>29</sup> ringer, geringer, leichter. — 30 joch, fürwahr. — 31 tulben, bulben. — 33 gemach, gemächlich, mäßig. Bgl. 40, 22.

d: eigenrichtikeit, Selbstaufriebenheit. — 7 hein, 3, 7. — 9 kater, Rehern. — 10 ftroft, ftraft, tabelt. — 12 ervolgen, erlangen. B. 19. — 17 verachtung bid ben boben rürt, Berachtung (ber Berachtenbe) fällt oft ju Boben, ober leibet grunbrur, Schiffbruch, 99, 198,

niemer erfolget nut noch er, wer nit mag ban, bas man in ler. 20 die welt wolt Roe boren nie, biß undergingen lut und vieh; Chore wolt dun, das im nit zam, barum er mit sim volt umfam. 25 bas funder tier, das frift gar vil. wer eigens topfs fich bruchen wil, ber felb zertrennen understat ben rod gar oft, ber bo ift on nat. wer hoft, dem narrenschif entgan, ber muß bes wachs in oren ban, 30 bas brucht Uliffes uf bem mer, bo er fach ber Sirenen ber und er durch wisheit von in tam, bo mit ein end bir bochfart nam.

### 37.

Wer siget uf des glüdes rad, der ist ouch warten fall mit schad und das er etwan näm ein bad.

## Don gluckes fall.

Der ist ein narr, der stiget hoch, do mit man säch sin schand und schmoch, und süchet stäts ein höhern grad und goenket nit an glückes rad. ein iedes ding, wan es uffunt züm höchsten, sellt es selbst zü grunt. kein mensch so hoch hie kumen mag, der im verheiß den mornden tag,

halambara)

<sup>19—20</sup> ere : Iere A. — 23 3 am, ziemte. — 25 bas junber (besondere) tier, Balm 80, 14. — 30 bes, etwas von bemselben Bachje.

b: ber ift oud warten, ber hat auch zu erwarten. — c: vgl. 24, c. — 5 tunt 3, 7, wenn es seine Höhe erreicht hat. — 7 fg. vgl. 56, 74 fg. — 8 mornben, morgenben.

ober bas er morn glud foll ban; ban Clotho logt bas rad nit ftan; 10 ober ben fin gut und gewalt porm tob ein ougenblid behalt. wer gwalt hat, der hat angst und not; vil fint durch awalt geschlagen bot. ben awalt man nit lang git behalt. 15 ben man muß schirmen mit gewalt. wo nit lieb ift und gunft der gmein, bo ift vil forg, und wolluft flein. ber muß vil vorchten, ber bo mil. bas in ouch föllen vörchten vil. 20 nun ift vorcht, gar ein bofer tnecht; die leng mag sie nit buten recht. wer bat gewalt, ber felb der ler lieb baben got und fuch fin er. mer grechtikeit halt in der bant, 25 bes qwalt mag haben gut beftand. ber bat fin gwalt wol angeleit, um bes abgang man truren treit. we dem regierer, noch des bot man sprechen muß: gelobt fi got. 30 wer walzt ein stein uf in die bob, uf ben falt er und dut im we, und wer verloßt fich uf fin glud. ber fellt oft in eim ougenblid.

<sup>12</sup> behalten, beschützen. 50, b. Unser schöperer, erlöser umb behalter; R. Manuel, A. Fastnachtspiel, 40. — 14 burch, um. — 18 sorg, Sorglickett, Milbe.
— wollust, Freude. 85, 154. wollust als Bohlleben, Beltettelkeit, 50, 1;
107, 19, scheint bei Brant immer sem. zu sein. — 24 ere A. — 27 angeleit,
angelegt. — 26 bes, dessen. — treit, trägt. — 29 noch, nach. — 31 walzt,
wälzt.

38.

Wer krank ift und lit in ber not und volget nit eins arztes rot, ber hab ben schaben, wie es got.

### Don kranken die nit volgen.

Der ift ein narr, ber nit verstat, was im ein argt in noten rat, und wie er recht halt fin biget, bie im ber arzt gesetzet bet. und er für win bas maffer nimt, ober bes glich, bas im nit zimt, und lug, bas er fin luft erlab, biß man in bintreit gu bem grab. mer wil der frankheit bald entgan, ber foll bem anfang wiberftan. ban arzeni muß wurken lank, man frankbeit vast nimt überbank. wer gern well werben balb gefund. ber zoug dem arzet recht die wund und lid fich. fo man die ufbrech. ober mit meißlin barin ftech, ober fie beft, wesch, ober bind, ob man im ichon bie but abichind, domit allein das leben blib und man die sel nit von im trib. ein guter arzt darum nit flücht. ob joch ber frank halber hinzucht

10

15

20

c: got, geht. — 3 biget, Diät. — 7 Inft erlab, sein Gelüst büße, bestrebige. — 12 überhant, Nebergewicht. 66, 106. Wo man die urteile zalen tut Und nit wigt, würt es selten gut. Das nit erdarmung, früntschaft git, Roch ouch zorn, sinischaft, haß und nit In seim gemilt sich etwan reze Und von dem weg des rechten wege; Wo der stüd eins nimt überhant, Do nimt warheit und recht ein schwant; Brant nach Sallust in Tengler's Alagespiegel. — 14 zoug, 87, 5, bringe vor Augen. Bgl. 64, 43. — 15 lid sich, leide sich, habe Geduld. — 16 meißlin, Sonden. Bgl. 23, 15. — 17 wesch, wäche. — 18 hut, haut. — 21 flücht, sieh Byl. 23, 15. — 17 wesch, wache. — 18 hut, haut. — 21 flücht, siehen Zigen liegen. Spricht ein nachdaur zu der frauen: "Er (der krante) zucht sich son. Gött belf sieh"; Frei, Gartengesellsch. 13, Rr. 10. Bgl. Am dotbett in den letzten zügen; Waldis, Kähft. Reich, 2, 6.

ein fiech fich billich liden fol uf hofnung, das im bald werd wol. wer eim arzt in ber frankheit lügt 25 und in der bicht ein priefter brügt und unwor feit sim abvocat, wan er wil nemen bi im rat. ber hat im selbs allein gelogen und mit fim ichaben fich betrogen. 30 ein narr ift, ber ein arzet sucht, bes wort und ler er nit gerücht und volget alter wiber rot und loßt sich fegen in ben bot mit fracter und mit narrenwurg. 35 bes nimt er gu ber bell ein fturg. bes abergloub ift iet so vil, bomit man afuntheit fuchen wil; man ich bas als zusamen such, ich macht wol druß ein teperbuch. 40 wer frant ift, ber wer gern gefunt und acht nit, wo die hilf har funt; ben tüfel rüft gar mander an. das er ber frankheit möcht entgan, man er von im bulf wartend wer 45 und nit muft forgen gröffer ichwer. ber wurt in narrheit gang verrucht. wer wider got gefuntheit fucht und on die wore wisheit gert. bas er well wis fin und gelert; 50 ber ift nit asunt, sunder gang blod, nit wis, funder in torbeit ichnob: in stäter frankbeit er perbarrt. in unfunn, blintbeit gang ernarrt. trantbeit uß funden bid entspringt, 55 die fund vil groffer fiechtag bringt.

<sup>27</sup> unwor, Unwahred. — 29 im felbs, fich felbst. — 89 gerucht, befolgt, in Acht nimmt. — 33 rot, Rath. — 34 fegen, fegnen, mit Zaubersfprüchen behrechen. — 40 keherbuch, ein langes Lieb, wie unten 110a, 172: legenh, unb 110a, 190: bibel. — 42 kunt 25, 10. — 47 verräch, unbänds 33, 50; 45, 19. — 49 gert, begeht. — 51 blöb, fcwach. Der hat verberbt das blöb gefcliecht; Murner, Ceuchm., 4°. — 54 unfünn, Befinnungslofigkeit.

barum, wer frantheit wil entgan. ber fol got wol vor ougen ban. lugen, das er ber bicht fich noh. e er die arzenei entpfoh, 60 und bas die fel vor werb gefunt. e bann ber liplich arget funt. aber es spricht iet mancher gouch: "mas fich gelibt, bas gfölt fich ouch!" doch wurt es sich zulest fo liben. 65 das weber lib, noch fel wurt bliben; und werden ewig frankheit han, fo wir ber gitlich went entgan. vil sind iet ful und langest bot, hetten fie vor gefüchet got 70 fin anad erworben, bulf, und gunft, e bann fie fuchten arzetfunft. und meinten leben on fin gnab, fturben doch mit ber felen ichab. het Machabeus fich verlon 75 allein uf got und nit uf Rom, wie er gum ersten bet barvor, er bet gelebt noch lange jor. Czechias wer gestorben bot, bet er fich nit gefort gu got 80 und brum erworben, bas got wolt, bas er noch lenger leben folt. het fich Manaffes nit bekert, got het in niemer me erhört. ber berr gu bem bettrifen fprach, 85 ber lange jor was gwefen ichwach: "gang bin, fund nim, nit biß ein narr bas bir nit bofers wiberfar." mancher gelobt in frantheit vil. wie er fin leben beffern wil 90

<sup>59</sup> lugen, Acht haben. — noh, nahe (zur Beichte gehe). — 62 tunt, 25, 10. — 64 was sich gelibt, bas gfölt sich ouch! Wortspiel: was lebt, befeelt sich auch, antlingenb an: was sich liebt, gesellt sich auch. — 68 went, wellent, wollen. — 69 ful, faul, versault. — langest, längst. 41, 20. — 75 verlon, verlassen. — 78 Nom, Bgl. 46, 52. — 81 brumb, bar umb A. — 85 bettrisen, bem Beitlägerigen. — 87 gang, gehe. — biß, set.

bem spricht man: "bo ber siech genaß, bo wart er böser, ban er was", und meint got bo mit btrogen han. balb gont in größer plagen an.

39.

Wer öfflich schleht fin meinung an und spannt sin garn für iederman, vor dem man sich licht hüten kan.

# Don offlichem anschlag.

Ein narr ift, wer wil faben sparn und für ir pugen fpreit bas garn; gar licht ein vogel fliehen tan bas garn, bas er sicht vor im stan. mer nut dan troen dut all tag, do sora man nit, das er vast schlaa: wer all fin rat schlecht öfflich an, por bem but fich wol iederman. bet nit entfremt sich Nicanor und anders gftelt, ban er bet bor, 10 Rudas het nit gmerkt sin gemüt und fich fo bald vor im gebut. bas dunkt mich fin ein wifer ber. ber fin fach weiß, funft niemans mer, poruß, do im sin beil lit an; 15 es will iett rätichen ieberman und triben folde toufmanicas. bie vornen led, und binden frat.

<sup>91</sup> fprechen, c. dat. 76, 21. Bir Claus Born, bem man fpricht foults heifie; Bender, Coll. jur. pull. cont., 31 (vom Jahre 1405 aus Strasburg). — 94 gont an, geben an, floßen zu.

a: öfflic, 98, 21, öffentlich. — meinung, Abstot. — b: garn, Res. — für, vor. Bgl. A. 2. — 1 iparen, Sperlinge. — 2 ipreit, įprettet, ausbreitet, aufftellt. — 5 trowen, broben. — 6 vaß, jehr. — 9 entfremt, entirembet, fremb, tälter gezeigt. 2 Maftab. 14. — 16 rätjchen, ausborchen. Judosigatger Reticher; Fijchart, Garg. 24. D besenschweier, aufbeter, fürstenreticher; ebendaß, 548. — 17 toufmanfchat, Janbel (ebenfo wie heute haubel im kaufmännischen und übertragenen Sinne gilt). 93, 27; 102, 81. — 18 bie vornen led, und hinden tras, Falicheit (von den Raten).

20

25

30

5

ich halt nit für ein wifen man, mer nit fin anschlag bergen tan. dan narren rot und buler werk, ein ftatt, gebuen uf eim bert, und ftro, bas in ben schuben lit, bie vier verbergen fich fein git. ein armer bhalt wol beimlicheit eins richen sach würt wit gespreit und würt burch untru buggefind geöfnet und ugbrocht geschwind. ein iebes bing kumt lichtlich uß durch di bi eim find in dem huß. gu ichaben ift tein bofer vind, ban die stäts bi eim wonent find. por ben man fich nit buten but, bringen doch vil um lib und gut.

### 40.

Wer sicht ein narren fallen hart und er sich darnoch nit bewart, der grift eim narren an den bart.

## An narren fich ftoffen.

Man sicht täglich ber narren fal und spottet man ir uberal, und sint verachtet bi den wisen, die doch in narrenkapp sich brisen; und schilt ein narr den andren narren, der doch uf sinem weg dut karrhen,

<sup>21</sup> rot, Rath. — 23 benn ich wol weiß das ftro im sch, die spill im sed nit haben rü; Murner, Schwindelsh, J. 4. — 25 behalt, dewahre. — 28 ufbrocht, ausgebracht. — 30 durch die die, Attraction, durch die, die bei einem. — 31 böfer. böserer. — 34 lib, Leib, Leben.

c: ber grift eim narren an ben bart, ber greift, indem er an feinen Bart greift, einem Narren baran; vgl. 16, 1; 86, 17. — 4 brifen, einfchnick, Aeiben. 89, 7. Sol sich icon inbrifen; Murner, Geuchm., art. 21. — 6 karrben, mit ber Rarre fahren, vgl. Boxt. 17.

und stoßt sich do zu aller frist, bo vor der narr gefallen ift. Sippomenes fach manchen gouch por im enthoubtn, boch wolt er ouch 10 fich wogen und fin leben gans. bes wer nah afin unglud fin ichans. ein blind ben andern ichiltet blint. wie wol fie beid gefallen fint; ein trebs ben anbern schalt um bas 15 er hindersich gegangen mas, und ging ir keiner für sich boch, ban einer ging bem anbern noch. eim ftiefvater volat bid und vil. wer nit sim vatter volgen wil. 20 bet Phaeton fin faren glon und Icarus gemächer gton und beid gefolgt irs vater rot, fie wern nit in ber jugent bot. welcher ben weg hieroboam 25 ging, feiner ie gu gnaben fam, und faben boch, das plag und roch ging stats on underloß barnoch. wer ficht ein narren fallen bart. ber lug, des er fin felbs wol wart: 30 ban bas ift nit ein borebt man, wer fic an narren ftoken fan. ber fuchs wolt nit in berg, um bas nie feiner wiber tumen mas.

<sup>9</sup> hippomenes; Ovid. metam., 10, 561 fg. — 12 noch, beinahe. — jch ans, fein Gewinn im Spiel. — 16 hinder fich, rückodres. Bgl. Acf. Kor., 295; Babr., 109; Avian, 3; Hollot, 61; Bromyard, O, 6, 35; Camerar., 205; Gerlach, Eutrap., 1, 634; Barth, 2, 5. — 19 bid und vil, oft und häufig, 46, 10. Did und off; 521, 11. Did und lang; 41, 33. — 22 gemächer, gemächlicher, langfamer. 35, 33. — 27 plag, Strafe, plaga. — roch, Rache, Bersgeltung. — 31 borecht, thörichter. — 33 Romulus, 4, 12.

#### 41.

Ein glod on klöpfel gibt nit ton, ob dar in hangt ein fuchkschwanz schon; darum loß red für oren gon.

# Nit achten uf all red.

Wer bi ber welt uftumen wil, ber muß iet liben tumbers vil und feben vil vor finer tur und hören, das er gern entbur. barum in groffem lob die ston, 5 bie fich ber welt bant abgeton und find durchgangen berg und tal, bas fie bie welt nit bracht gu fal und fie villicht perschuldten fich: boch logt die welt sie nit on stich, 10 wie wol sie nit verdienen tan. das fie folch lüt fol bi ir han. wer recht zu tun ben willen het ber acht nit, was ein ieder redt, funder blib uf fim fürnem ftif, 15 ter fich nit an ber narren pfif; betten propheten und wissagen sich an nochred bi iren tagen fert und die wisheit nit geseit, es wer in iet langft worben leit. 20 es lebt uf erben gang kein man, ber recht tun iedem narren fan; wer iederman fünd bienen recht. ber must fin gar ein guter fnecht

c: filr, vorbei. 98, 6. — oren, laß Reben vorbei gehen, achte nicht auf Geschwäß. — 4 ent bur, bessen er gern überhoben, enthoben wäre. — 10 stich, Sticherben. Stich heimlich nit zu bheiner zit Din ebennensch mit haß vand nit haß Sacet, b 1 a. Ich geb dir einen stich mit minem tolben; Funtlin, Balas, 20. — 11 kan, weiß zu verbienen. — 15 fürnem, Borfaß. — stif, sieif, beharrlich. 95, 48. — pfif (im Original pfiss, nicht Pfiss, sondern) Pfeise; vol. 54, 10; 67, 11. — 17 wissagen, Weise; hier mit Propheten tautologisch. — 20 langst. 38, 69.

und früg vor tag darzů ufston und selten wider schlosen gan. der můß mäl han, vil me dann vil, wer iedems mul verstopsen wil; dan es stat nit in unserm gwalt, was ieder narr red, klass und kalt. die welt můß triben das sie kan, sie hats vor manchem me getan. ein gouch singt guckgud dick und lang, wie ieder vogel sin gesang.

#### 42.

Es ist der narren gut entbern, die alzit mit stein werfen gern und went kein straf und wisheit lern.

## Don spotvogelen.

Ir narren wellen von mir lern anfang der wisheit, vorcht des hern. all kunft der heilgen ift gespreit in den weg der fürsichtikeit; von wisheit würt der mensch geert, von ir all tag und jor gemert. ein wiser ist nüt der gemein, ein narr sin kolben dreit allein und mag vor wisheit hören nit; er spott der wisen zaller zit. wer ein spotvogel leren wil, der macht im selbst gespöttes vil; wer stroft ein boshaftigen man, der henkt im selbst ein spätlin an.

10

25

30

<sup>25</sup> früg, frühe. Ich muft warlichen früg ufftan, solt ich bichten nach irem wan; Murner, Geuchmat, I 2<sup>b</sup>. Der muß am morgen frü aufftan, ber allen menschen recht wil tan; Wildt, Doctor und Siel, I, 51. Bgl. Die kunft fehlet im, bann er war zu frü aufgestanden; Fischart, Garg., 459. — 27 mäl, Mehl. — 28 mul, Maul. — 30 im Original: klaff, o kalt; vielleicht: klaff ob (= ober) kalt; kallen, schwagen.

a: entberen, überhoben fein. — b: vgl. B. 34. — d: fpotvogel, fpeisvogel, Spötter. — 1—2 leren: herren A. — 2 fg. Bgl. Sprichw. Sal. 9. — 10 3å aller A. — 14 fpåtlin, vgl. 21, 5.

ein mifen ftrof, ber bort bich gern 15 und ilt, von dir me wisheit lern. wer ein gerechten strofen but, ber hat von im sin strof für gut; ber ungerecht geschändet vil und murt doch felbst geschändt bi wil. 20 ber häher ein spotvogel ift, und ist boch vil, bas im gebrift. man man ein spotter würft für tür, so fumt mit im all spot binfür: und mas er gant und fpeiwort tribt, 25 bas felb ban por ber tilren blibt. het David nit fin felbs geschont. Nabal wer sins gespots gelont; Sannabalach fin fpottes rumt. bo man die mur hierusalem bumt. 30 die tind wurdent von beren abot. die glateht schulten den prophet. Semei hat noch gar vil fun, die gern mit steinen werfen tun.

#### 43.

Das ich allein zitlichs betracht und uf das ewig hab kein acht, das schafft, ein aff hat mich gemacht.

# Verachtung ewiger freid.

Ein narr ist, wer berümet sich, bas er got ließ sin himelrich, begerend, bas er leben mag in narrheit biß an jungsten tag

<sup>18</sup> für gåt, nimmt fie im guten auf. 67, 93; 77, 78; 92, 79. **Bgl.** vergut, 110a, 201. — 20 bi wil, zeitig. — 25 speiwort, angigliche Reben. — 28 gipbis A., wegen seines Spottens. — 29 Rehemia 4. — ruwt, reute. — 33 2 Sam. 16. Simei fluchte und warf David mit Steinen.

d: frent A, freib, Freube.

und bliben mocht ein gut gefell, 5 er far joch ban, war got bin well. ach narr, wer boch uf erd ein freib, die wert ein tag und nacht on leib, bas fie nit wurt verbittert bir, fo mocht ich gbenken boch in mir, 10 bas bu möchtst han etwas urfach die boch wer narreht, flein und schwach; ban ber hat worlich borecht gluft, man bie bie leng zu leben luft, 15 bo nüt ift ban bas jamertal tura freud, vol leid ftedt uberal. gedenken fol man wol dobi. bas bie tein bliblich wesen si, die wil wir farent allesant pon binnan in ein frombes lant. 20 vil fint vorhin, wir tumen noch, wir muffen got anschouen boch, es fi gu freuden ober ftrof. barum fag an, bu borebts ichof, 25 ob gröffer narr ie tam uf ert, ban ber, wer solches mit bir gert? bu munichest von got scheiben bich und würft bich scheiden ewiklich. ein hunigtröpflin bir gefalt und wurft dort gall ban, tusentfalt; 30 ein ougenblick all freud bie fint, bort ewig freud und pin man fint. welch fravelich triben folch wort, den fält ir anschlag hie und dort.

<sup>18</sup> bliblich. 6, 88. — 19 wile A. — 21 vorbin, vorauf. — 26 gert, begert. — 27 munfchescht A. — 29 hunig, honig. — 34 falt, fehlt, folagt fehl.

#### 44.

Wer vogelhund in kirchen fürt und ander lüt am beten irrt, berfelb den gouch wol stricht und schmiert.

# Gebracht in der kirchen.

Man darf nit fragen, wer die figen, bi den die hund in filchen ichrigen, fo man meß hat, prebigt, und fingt? ober bi ben ber habich schwingt und dut fin schellen fo erklingen. 5 bas man nit beten fan noch fingen? fo muß man hüben ban die häßen: do ist ein klappern und ein schwäßen! bo muß man richten uß all sachen und ichnip, ichnap mit ben holzschub machen 10 und funft vil unfur mancher hand! do luat man, wo frou Kriembild ftand, ob fie nit well harumber gaffen und machen uß bem gouch ein affen? ließ iederman sin bund im buk 15 bas nit ein dieb ftiel etwas bruk: die wil man wer zu kilchen gangen. ließ er ben gouch stan uf ber stangen und brucht bie holgichuh uf ber gaffen, bo er ein pfengwert breds möht faffen 20 und boubt nit iederman bie oren. fo kant man etwan nit ein boren;

a: A schreibt: vogel, hunb, 74, 7, da sast nur vom Habicht die Rebe ist, gilt der Strich als Kinhestrich. Bogelhund it Jagdvogel, Federspiel. 52, 19; 76, 1. — b: irrt, irre macht, zerstreut. 91, 18. — c: stricht, streicht, streicht, streicht, d. ge bracht, Geräusch. — 1 sigen, seien. — 2 schrigen, schweien. — 4 schwingt, die Schwinge rührt. — 7 hüben, behauben, die Haube ausseun. Die Haltonierer, eh sie ir vögel speisen und behauben, zisch, Garg., 488. Gin gerfalt, der mir recht abtgemäß gehäupt auf der hand stund; ebendal, 476. — hägen, die Ester, verächtlich vom Falken. — 9 ukrichten, ausrichten, durchbechn. — 11 unfür, Unschildickeit. — 12 frau Kriembilt weden uß dem bett; Murner, Schwindelsh, A 3. Frau Kriembilt hat den sast gespunnen (Düppelsad, Sad der Kerschwendung); ebendal, E 4. — 13 har, her. — 16 dar uß A. — 17 wile A. — 20 pfening wert A, etwas, weng. — 21 döubt, betäubte.

boch die natur gibt iedem in;
narrheit wil nit verborgen sin.
Christus der gad uns des exempel,
der treib die wechsler uß dem tempel,
und die do hatten tuben seil
treid er in zorn uß mit eim seil.
solt er iet ofsen sünd ußtriben,
wenig in kilchen wurden bliben;
er sing gar dick am pfarrer an
und würt diß an den meßner gan.
dem huß gots heilsteit zu stat,
do got der herr sin wonung hat.

### 45.

Wan in das für fin mutwil bringt oder funft felbs in brunnen fpringt, bem gichicht recht, ob er schon erdrinkt.

### Don mutwilligem ungfell.

Manch narr ist, der do betet stät und dut (als in dunkt) andaht gbet mit rüsen zu got ubersut, das er kum von der narren hut und wil die kappen doch nit son; er zücht sie täglich selber an und meint, got well in hören nit; so weiß er selbst nit, was er dit. wer mit mutwil in brunnen springt und vörchtend, das er drin erdrinkt, schrig vast, das man ein seil im brecht, sin nochdur sprech: "es gschicht im recht.

5

10

<sup>23</sup> bod bie natur gibt iebem in, bod bie Ratur gibt ihn (ben Rarren) jebem (zu erkennen). — 26 treib, trieb. — 27 tuben, Xauben. — 33 gottes A.

a: für, Feuer. — d: ungefell, Unglüd. — 2 anbaht für anbächtig. Brante braucht mitunter Substantiva abjectivisch: unvernunft, 59, 32; einfalt, 50, 11; 82, 1; hochfart, 92a. Bgl. 52, 19: zorn, wähen. — 4 bas er tum von ber narren hut, baß er von ber Narrenhaut tomme (befreit werbe). — 11 fcrig, schrie.

er ift gefallen felbft barin, er mocht bie us wol bliben fin." Empedocles in fold narrheit fam, 15 das er uf Etna sprang in flam: wer in haruß solt gzogen han ber bet im awalt und unrecht atan: dan er in narrbeit mas verrucht. er bett es boch noch me versucht. 20 als but wer meint, bas gottes ftim in ziehen foll mit gwalt gu im, im geben gnad und goben vil, fich bargu boch nit schiden wil. mancher fürlouft im felbe fin tag, 25 bas got in nim erhören mag; ban er im nim bie gnaben git, das er üt fruchtbars von im bit. mer bet und weißt nit, was er bet, ber bloßt den wint, und flecht die fchet. 30 mancher im abet von got begert. im wer leib, bas er wurd gewert. wer lebt in eim sorglichen ftat, ber hab ben schad, wie es im gat.

### 46.

Narrheit hat gar ein groß gezelt bi ir lägert die ganze welt, voruß, was gwalt hat und vil gelt.

# Von dem gwalt der narren.

Es ist not, das vil narren sint, dan vil sint an in selbs erblint,

<sup>19</sup> Agl. 38, 47. — 23 goben, Gaben. — 24 schiden, fügen. "Schidet euch in die Zeit", Römerbrief 12, 11. — 25 fürlouft, vorläuft, läuft zuvor, voraus, verkürzt fin tag, feine Lebenszeit. Agl. Valihafar durch sünd feim zil tam vor. 86, 46. — 26–27 nim, nicht mehr. — 27 er, Gott. — im, bem Renfoen. — 28 er, der Menfo. — im, Gott. — 29 weißt; 20, 13. — 30 schet, Schatten. — 33 stat, Stand, Justand.

Das Reifte biefes Kapitels ift aus ben Spruchen und bem Prebiger Salomo entlehnt. — b: lagert, lagert.

die mit gewalt went wikig fin. do iederman sicht und ift schin ir narrheit; boch nieman getar 5 gu in sprechen: was tuftu narr? und wenn fie groffer wisheit pflegen. fo ift es vaft von ber gouch megen. und wenn sie niemans loben wil. fo loben fie fich bid und vil; 10 fo boch ber wis man gibt urfund. das lob stink uß eim eigenen mund. wer in sich selbst vertrumen fet, ber ift ein narr und boreht gob; wer aber wislich wandlen ift. 15 der würt gelobt gu aller frift. die erd ist sellig, die do hat ein herren, der in wisheit ftat. bes rot ouch ift gu rechter git und fuchen nit wolluft und git. 20 we! we bem ertrich, bas bo hat ein herren, der in kintheit gat! bes fürften effen morgens früg und achten nit mas wisheit tug! ein arm find, das doch wisheit hat, 25 ift beffer vil in finem ftat, ban ein fünig, ein alter tor, ber nit fürsicht die tunftig jor. we den gerechten uber me. wan narren stigen in bie bob! 30 aber wan narren unbergont. gar wol die grechten ban gestont. das ift dem gangen land ein er, wan uß dem gerechten wurt ein her; aber bod, man ein narr regiert, 35 fo werdent vil mit im perfürt. ber but nit recht, wer an gericht burch früntschaft eim ins antlit ficht,

<sup>4</sup> fcin, Schein, augenicheinlich. — 5 getar, wagt. — 11 urkund geben, bezugen. — 20 git, Gier. — 23 früg, früße. Bgl. Prediger Salomo 10. — 24 tüg, thun. — 33—34 erc : here A. — 36 verfürt, zu Grunde gerichtet. 73, 28; 83, 89; 108, 127. — 37 an gericht, im Gericht, beim Rechtsprechen. — 38 antlit, Antlit (nach Ansehen ber Person).

ber felb ouch um ein biffen brot worheit und grechtikeit verlot. 40 recht urteiln ftat eim wifen wol; ein richter niemans tennen fol. rat und gericht bat feinen frünt Sufannen richter noch vil fint, bie mutwil triben und gewalt; 45 gerechtikeit, die ift vast kalt. Die ichwert, die fint verroftet beid und wellen nim recht uß ber icheib noch schniben me, bo es ift not. gerechtifeit ift blind und bot. 50 all bing bem gelt sint underton: Jugurtha bo er schied von Rom, bo fprach er: "o bu feile ftat, wie werstu so balb schoch und matt, wan bu ein toufman betft allein!" 55 man findt ber ftett noch me ban ein, do man bantidmierung gern uf nimt und darburch but vil, bas nit zimt. miet, früntschaft all worbeit umbtert. als Moisen fin schwäher lert. 60 pfenig, nid, früntschaft, gwalt und gunft gerbrechen iet recht, brief und funft. bie fürften worent etwan wis, hattent alt rat, gelert und gris; bo stund es wol in allem land, 65 do mart gestrofet sünd und schand und mas aut frid in aller welt; iet hat narrheit all ir gezelt geschlagen uf und lit gu mer. fie zwingt die fürsten und ir ber. 70

<sup>40</sup> verlot, verläßt. — 47 beib, beibe bes Papstes und Kaisers. — 52 Kom auf ton reimend wie 38, 76 auf lon. — 54 schock und matt, schachmatt. — 55 allein, nur. — 57 hantschmierung, Bestechung. Das handschmieren unter diesem Ramen auch bei Italienern, Engländern, Spaniern, Franzosen und mittelalterlichen Lateinern bekannt, wie aus den Belegen zu Pault 124 zu erschen. — 59 miete, Miethe, Lohn. B. 81. — 61 pfenning A, Gelb. — 62 brief, Briefe, Urkunden, geschriedens Recht. — 69 lit, liegt. — zu wer, im Kriege.

bas fie font wisheit, funft verlan, allein eigen nut feben an und wölen in ein findichen rat; barum es leiber ubel gat und hat funftig noch bofer aftalt; 75 groß narrheit ift bi groffem gwalt. got ließ, bas mancher fürft regiert langgit, man er nit wurd verfürt und unmilt wurd und ungerecht burch anreiz valider rat und fnecht. 80 die namen gaben, ichent und miet, por den ein furst sich billich but! wer gaben nimt, ber ift nit fri, ichent nemen, macht verreteri: als von Unobt geichach Calon, 85 und Dalida verriet Samson: Andronicus nam gulben vaß, bes mart gebotet Onnas; ouch Benedab der fünig brach fin buntnis, bo er gaben fach; 90 Trophon do er betriegen wolt, bas Jonathas im glouben folt, do schankt er gaben im vorbin, bo mit er mocht beschißen in.

<sup>71</sup> fönt, föllent, sollen. — 72 eigen, eigenen. — 73 wölen in, ihnen (sich) wählen. — 75 und hat tunftig noch böser ghalt, wird sich noch schlimmer gestalten. — 77 ließ, ließe 3u. — 79 unmilt, targ. — 85 Richter 3. — 86 Richter 16. — 87 vaß, Gefäße. Rattab. 2, 4. — 89 Ben-Habb. 1 Könige 15, 18. — 91 Maktab. 1, 12.

#### 47.

Bil bunt in borheit hie beharren und ziehen vast ein schweren karrhen, bort wurt ber recht wag naher faren.

# Don dem weg der fellikeit.

Got laßt ein narren nit verfton fin wunder, die er hat geton und täglich but; barum verbirbt gar mancher narr, ber zitlich ftirbt hie, und bort ift er ewig bot, 5 bas er nit lernet kennen got und leben noch bem willen fin: hie hat er plag, bort libt er pin; hie muß er burd bes farrhen tragen, bort murt er giehen erft im magen. 10 barum, narr, nit frog nach bem stäg der füret uf der hellen weg! gar licht bobin man tumen mag, ber weg ftat offen, nacht und tag und ift gar breit, glatt, wolgebant; 15 ban narren vil fint, die in gant; aber ber meg ber fellikeit, (ber wisheit ift allein bereit) der ift gar eng, schmal, hart und boch, und stellen wenig lut barnoch, . 20 ober bie in bant mut zu gan domit wil ich beschloffen ban ber narren frag, die oft geschicht, warum man me ber narren fict oder die faren zu ber hell, 25 dan des volks. das noch wisheit ftell? die welt in üppifeit ist blint; vil narren, wenig wifer fint;

b: karrhen. Borrebe 17. — c: naher faren, nackommen. — 9 burb, Burbe, Laft. — tragen, ziehen. — 11 noch, nach. — 18 ber wisheit, welscher Beisheit. — 19 hoch, fteil.

vil sint berüft zu bem nachtmol, wenig erwelt; lug für bich wol! fechshundert tusent man allein, on frouen und die kinder klein, furt got uß durch des meres sand — zwen komen in das globte land.

30

### 48.

## (Ein gesellenschiff.)

Ein giellenschiff fert iet bobar, bas ift von bantwerksluten ichwar, von allen gwerben und bantieren. jeder sin aschirr dut mit im füren; fein hantwert ftat me in sim wart es ift als überleit, beschwärt; jeber fnecht meister werben mil: bes fint iet aller hantwerk vil. mander zu meifterschaft fich fert, ber nie bas hantwerk hat gelert. einer bem andern werkt gu leib und tribt fich felbs bid über b'heib. bas ers wolfeil erzügen fan, bes muß er oft zum tor uß gan. mas bifer nit wil wolfeil gan, bo find man funft brig ober zwen, bie meinen bas erzügen wol. bunt boch nit arbeit, als man fol:

15

10

5

<sup>29</sup> nacht mol, Abenbeffen. Matth. 20.

<sup>3</sup> hantieren, von hand und tieren, in ber hand umbrehen. tieren, dieren fehr oft bei hand Sach: und in ben frapfen diern, 1,472, im land muß ich mich weit umbiern, 4, 3, 62, Der sich mit arbeit biert, 4, 3, 76, Bgl. Grimm, Mörterbuch, 2, 1133. Zunächst von handarbeiten, dann vom hans bel. — 4 gefchirr, Bertzeuge. — 6 überleit, überlegt, überlastet. — 11 werkt, arbeitet. — 3 leib, zum Rachtheil. — 12 die heib A, muß das Beite suchen. — 15 gan, geben. — 16 brig, brei. — 18 ar beit, arbeiten.

ban man bien subelt iet all bing, bas man fie geben mög gering. 20 dobei mag man nit langzit bliben, bür koufen und wolfeil vertriben. mancher eim andern macht ein touf. ber blibt, so er gum thor uß louft. uf wolfeil gan gat ieberman, 25 und ift boch gant fein werschaft bran; ban wenig toften man bran leit, und wurt als uf die il bereit. das es allein ein mufter bab: domit die hantwerk gont vast ab, 30 mogent nit wol erneren fich. was du nit dust, das du doch ich und leg bar an fein fost, noch wil. echt ich allein mög machen vil. ich felbs, bas ich bie worheit fag, 35 mit bisen narren hab vil tag vertriben, e ichs bab erbicht: noch fint fie nit recht gu gericht, ich bet bedörft noch lenger tag; fein gut wert il erliben mag. 40 der moler, der Apelli bracht fin tafel, die er bald hat gmacht, und sprach, er bett geilt bo mit, fand er in bald on antwürt nit: er sprach: "die arbeit zeigt wol an. 45 bas bu haft wenig fliß geton: und wunder ift, bas bu nit vil ber glich haft gmacht in kurzer wil!" fein arbeit bet nie aut gur il. ben stich es nit wol liben mag. 50

<sup>19</sup> hien, hin. 66, 97; 107, 48 (85, 121 ift hein zu lefen). Gib lob bim wirt, wann du hien gaft (discedis); Kacet., b 1 b. — jubeln (beschmuzen), von der Hand schlagen, leichtfertig arbeiten. — 20 gering, schnell. — 24 der, ber andre in B. 23. — 26 werschaft, Gemährschaft. — 29 muster, Ansehen, Schein. — 33 wile A. — 34 echt, wenn nur. 67, 72; 73, 14; 77, 57; 102, 11. — 37 ichs, ich ste. — 41 moler, Waler. — 42 tasel, Gemälde. — balb, schnell. — 49 zur il, bie auf Eile, eilig gemacht ist. 75, 11. Kein arbeit tet nie gut zur il; Thesm., 251. — 50 sit ch, Vergleichung, Concurrenz.

zwenzig par fchu uf einen tag, ein duten tagen ugbereiten, vil werken und uf borg ban beiten vertribt aar manchem oft bas lachen; boß gimerlut vil fpanen machen; 55 die murer bunt gern groffe bruch; die schnider dunt gar wite stich, bo wurt bie nat gar leitig von; die truder in dem brag umbgon, uf einen taa ein wochen lon 60 vergeren, das ist ir gefert, ir arbeit ift boch schwer und bert mit truden und mit boffeliern. mit feten. ftriden. corrigiern. uftragen mit ber schwarpen tunft, 65 parb brennend in des füres brunft, und riben die, und vigen fpigen; vil fint die lang in arbeit figen, machen boch nit beft beffer wert: das dut, sie fint von Affenberk 70und bant die tunft nit baß gelert; mander in disem schiff gern fert. ban es fint vil aut boffen brin bie groß grbeit und fleinen gwin hant und verzeren boch bas licht: 75ban in ift wol bi ber winfücht. uf funftige bant gar wenig forg, wan man allein in gibt uf borg; mander ein bletichtouf maden fan. bo er nit vil gewinnet an. 80

<sup>52</sup> tägen, Degen. min Schwizer tegen; Manuel, kl. Fastnachtspiele, 399. Degen 392. — ußbereiten, fertig machen. — 53 beiten, warten. — 58 leix ig, weitsichigig, wülig. — 61 gefert, Lebensweise, Thun. 107, 30. Bgl. bu haft hie triben ein lang gefört. Rollh., 1069. — 63 boffelieren. "Bas ift ein boffallerer! es ift einer ber all bing thut und kan, zu allen setteln gerecht sin." Geiler, Sünben des Mundes, 32. — 64 frichen, such sie einrichten. — 65 schwärzen. — 67 vigen spiken, Spatien schneiben. — 70 Affenberk vogl. 28, 6. — 73 boffen, Anechte. — 76 winfücht, Weinfeuchte. — 79 blessich font, Kauf im Rummel, Restand, 93, 17. Grimm, Wörterbuch, 2, 109. Bgl. Ein landsknecht, der gern auf der bletzsschwälen zu malen psiegte. Rirchdof, Wendummut, 1, 104 (1, 132 Oesterley).

man kan iet nut verkoufen me, man hab dan got geschworen e; und so man kang schwört, in und uß, so wurt ein vischerschlag dan druß. dobi merkt man, das all diß welt sich vast des kölschen bötchen helt: dat half ab, ist iet vast der schlak; "berot dich got" bricht keim den sach die hantwerk faren all dohär; noch sint vil schifflin halber kär.

85

90

#### 49.

Do werbent kind ben eltern glich, wo man vor in nit schamet sich, und krüg vor in und hafen bricht.

### Bos exempel der eltern.

Wer vor frouen und finder wil pon bulichaft, bosbeit reben vil. ber wart, bas von in widerfar des alich er por in triben tar. fein aucht, noch er ift me uf erb; find, frouen leren wort und aberd: die frouen das von mannen band. die find von eltern nemen icand: und wenn der apt die würfel leit. fo fint bie mund gum fviel bereit. die welt ift iet voll bofer ler, man find leider kein zucht, noch er: die vater fint schuldig baran; die frou, die lert von irem man; ber fun, bes vatters haltet fich: die bochter ist der mutter glich.

10

5

15

c: Bgl. 33, 7. — 4 tar, magt. — 5 ere A. — 11-12 lere : ere A. — 15 bes vatters haltet fic, halt fich nach bem Bater. 48, 86.

<sup>82</sup> got ichweren, Gott ichwörenb anrusen, bei Gott ichwören. — 84 visicherschag, Suschlagen im Rausen; Fischerzuschlag weit unter bem geforberten Preise. — 86 bes tolfonen bott den, nach Art ber lleinen Gebote zu Köln. — bes, 49, 15. — halten, c. gen. Der mittelmoß halt sicher bich; Facetus, a 4a. — 87 bat half ab, um bie Hälfte weniger.

barum zu wundern niemans il. ob in ber welt fint narren vil. ber trebs glich wie fin vater trit: es macht kein wolf kein lemlin nit; 20 Brutus, und Cato fint beid bot bes mert sich Catilinen rot. wis fitlich vater, tugentrich, machen ouch kinder iren glich. Diogenes ein jungen sach. 25 ber brunken was, zu bem er fprach: "min fun, das ist bins vater stat! ein drunkner dich geboren hat." es barf bas man gar eben lug, was man por finden red und tua: 30 dan awonbeit andre natur ist bie macht, bas tinben vil gebrift. ein iedes leb recht in sim huß, das ärgerniß nit kumm daruß.

### 50.

Wollust durch einfalt manchen felt, manchen sie ouch am flug behelt, vil hant ir end darin erwelt.

### Von wollnft.

Bollust der welt, die glichet sich eim Apping wib, die offentlich sitzt uf der straß und schrigt sich uß, das iederman kum in ir huß und sin gemeinschaft mit ir teil, dan sie umb wenig gelt si feil; bittend, das man sich mit ir üb in bosheit und in falscher lieb:

5

merkjam. — 30 tüg, thue. — 31 andere A.
b: flug, Flügel. — behelt, behält, festhält. — c: hant, haben. —
2 üppigen A. — bie (für bas), vgl. 21, 12: äglin, bie.

<sup>20</sup> machen, erzeugen. Bgl. 72, 17. — 22 Cathelynen A. Bgl. 6, 30. — 24 iren, verlängerter Gentitiv-Plural; minen glich, 77, 50; finen glich, 105, 14; iren glich. Der neuen Welt Gattung, 1539, 3b; binen glich, Facet., 7b. — 25 Plutarch, Kinberzucht, 3, 3. — 27 ftat, Zustanb. — 29 eben, aufmerkam. — 30 tüg, thue. — 31 andere A.

als gont die narren in ir fcos glich wie gum ichinder got ber ochs, 10 oder ein einfalt schäflin geil, bas nit verftat, bas es ins feil gefallen ift, und in die streng, biß im der pfil fin berg burchdreng. gebent, narr, bas es gilt bin fel 15 und du dief fallest in die hell, wan bu mit ir vermeinschafft bich. wer wolluft flüht, ber wurt bort rich. nit fuch zitlich wolluft und freut als Sarbanapalus, ber beib, 20 ber meint, man folt bie leben wol mit wolluft, freud und fullen voll; es wer tein wolluft noch bem tot. bas was eins rechten narren rot, bas er sucht so zergenglich freud: 25 boch hat er wor im felbs geseit. wer sich mit wollust überlad, der kouft klein freud mit schmerz und icad. tein zitlich wollust wurt fo füß, bovon nit gall gut letft uß fließ. 30 ber gangen welt wolluftiteit end fich gu letft mit bitterfeit; wie wol ber meifter Epicurus bas höhft aut fepet in wolluft.

#### 51.

Wer nit kan schwigen heimlichkeit und sin anschlag eim andern seit, bem widerfert rum, schab, und leit.

## Beimlicheit verswigen.

Der ist ein narr, der heimlicheit sinr frouen oder iemans seit;

<sup>9</sup> Spr. Sal. 7. — 11 einfalt, vgl. 45, 2; 82, 1. — geil, rafc aufs wachsend; noch bei Schiller. — 14 breng, nach schwältschischerischer Mundsart lauten in und en gleich. — 17 vermeinschaften, gemein machen. — 22 füllen voll, Böllerei. — 24 rot, Rath. — 25 zergenglich, vergänglich. a: heimlichteit, heimlicheit, Geheimnisse.

barburch ber sterkest man verlor, Samfon, fin ougen und fin bor. es wart verroten ouch alsus 5 der wiffag Amphiaraus; bann frouen fint, als die afdrift feit, boß hüterin der heimlicheit. wer beimlich ding nit fdwigen tan, wer but mit btrogenheit umb gan 10 und spannt fin leften wie ein tor, do hut ein ieder wis sich vor! mander berümt fich großer fach, wo er nachts uf der bulschaft wach: wan man fin worten recht nacharund, 15 oft man in uf eim misthuf fund. baruß gar bid entspringet ouch. bas man merkt, wo er att ben gouch. ban was bu wilt, das ich nit fag, schwigftu, gar wol ich schwigen mag. 20 magft bu nit bhalten beimlicheit, bie bu in gheim mir haft gefeit, was baarst bu ban schwigen von mir, das du nit haben möchft an bir? bet Achab nit fin beimlicheit 25 finr fromen Jegabel gefeit, und het verschwigen solich wort, es wer geschehen nit ein mort. wer ut beimlichs im bergen trag, der hut sich, das ers nieman fag, 30 fo ift er ficher, bas nieman das innen werd und saa barvon. ber prophet sprach, ich will allein min beimlicheit ban, nit gemein.

<sup>4</sup> hor, haar. — 5 alfus, also, ebenso. — 6 Amphiarus, aus Servius zur Aeneibe, 6, 455; Loger's Berweifung auf Statius (Tjed., 1, 399) bezieht fich nur auf ben Namen, nicht auf ben Berrath burch die bestochene Sattin Eriphyle. — 10 betrogenheit, Berbienbung, Thorheit; 102, 6. — 15 fg. Bgl. hand Sach, Lieber, S. 272: Der Stabibuhler zu Augsburg. — 16 misthuf, Misthaufen. — 18 äst, sittett. — gouch, Rukuk, Narr (man merkt oft aus seinem Brahlen, wo er seine Begierben befriedigt). — 24 haben, halten. — 25 Achab, 1 Kön. 21. — 33 prophet, Cjaias 24, 16 (Luther hat die Stelle weggelassen). — allein, für mich.

#### 52.

Wer durch fein ander ursach me, ban burch guts willen, grift zur e, ber hat vil zanks, leib, haber, we.

# Wiben durch guts willen.

Ber ichluft in efel um bas ichmar. ber ift vernunft und wisheit lar, das er ein alt wib nimt zur e ein guten tag und keinen me. er hat ouch wenig freud dar von, 5 tein frucht mag im baruß entston und bet ouch niemer guten tat, ban so er sicht ben pfeningsat; ber gat im ouch bick um die oren. burch ben er worden ift gum boren. 10 baruß entspringt ouch oft und bid. bas bargu ichlecht gar wenig glud. so man bas aut allein betracht. uf er und frümkeit gar nit acht. so bat man sich dan uberwibt: 15 tein freib noch früntschaft me bo blibt. lichter wer eim fin in ber muft, ban bas er langzit wonen muft bi eim zornwähen, bofen wib; ban fie bort balb bes mannes lib. 20 worlich! zu truwen ist bem nüt welcher um gelt fin jugent git. fit bas im fmedt bes ichmares rouch, er burft ben efel ichinden ouch;

b: burch, um. — guts willen, bes Bermögens wegen. — grift, greift. Grifen ju ben eren (Ghe); hans Sachs, 1, 481 d. — d: wiben, ein Beib nehmen. guß A. — 1 foluft, solieft, friecht. Soffen, bas sie sein geschloffen aus solder biden sinsternis; Balbis, pabst. R., 2, 6. — som ar, Fett. — 6 frucht, Kinber. — 9 gat, geht; er muß oft bavon hören. — 12 folecht, schlotz, Alber. — 15 überwiben, unpassend, ibel verheienthet; hand Sachs, 2, 4, 26a. — 19 zorn wähen, zornigen. A schreibt zorn, wähen, als ob zorn hier Abjectiv sei (45, 2), boch ist ber Strich wohl nicht als Arennung, sondern als Bindung zu nehmen, wie oben 44, a vogel, hund als Bogel-Dund galt. — 22 git, gibt. — 23 smedt, riecht. — smäres, Fettes; vgl. B. 1. — rouch, Rauch, Dutt. — 24 burst, würde wagen.

und wan es langzit umbargat, so sindt er nüt dan mist und kat. vil stellen Achabs dochter noch und fallent in sin sünd und roch. der tusel Asmadeus hat vil gwalt ieh in dem elichen stat. es sint gar wenig Boos me, die Ruth begeren zu der e, des sindt man nüt dan ach und we und: criminor te, krahnor a te.

25

30

### 53.

Bergunst und haß wit umhargat, man findt groß nid in allem stat, ber Nithart, ber ist noch nit bot.

## Don nid und haß.

Bintschaft und nid macht narren vil, von den ich ouch hie sagen wil, der boch entspringt allein darvon, das du vergünst mir das ich han und du dir hettest gern das min oder mir sunst nit hold magst sin. es ist nid ein so tötlich wund, die niemer me würt recht gesund und hat die eigenschaft an ir, wan sie ir etwas ganz setzt für, so hat tein rüw si tag noch nacht, die sie ir anschlag hat volbracht.

5.

10.

<sup>25</sup> um hargat, umgeht; 53, a. — 26 fat, Roth. — 27 noch, nach. — 28 roch, Rache, Strafe. — 30 ftat, Staub. — 33 bes, beswegen. — 34 crismin or te, ich beschulbige bich. — fragnora te (maccaronisch), ich werbe von bir gefrat.

a: Bergunft, Misgunft; 85, 67. Bergündung teberman finr eren; Morsh., 349. — wit, weit und breit. — umhargat, geht um; 52, 25. — b: in allem fat, in jedem Stande. — c: Rithart, Reiber, personisicirter Reib (ogl. 77, 59) mit Anspielung an jden Mithart Juchs. — 4 vergünnen, miss gönnen. — 9 ir, sich, auf das masseul. Reib bezogen, invidia; vgl. 21—22. — 11 Die Beschreibung der Invidia bei Ovid. metam., 2, 760 fg.

fo lieb ift ir tein folof noch freib, das fie vergeß irs bergen leib: barum hat fie ein bleichen mund, 15 burr, mager, fie ift wie ein bund: ir ougen rot, und sicht nieman mit aangen vollen ougen an. bas wart an Saul mit David icin und Joseph mit ben brubern fin. 20 nid lacht nit, ban fo undergat bas schiff, bas fie ertrenket hat; und wan nid kiflet, nagt langgit, fo ift fie fich, funft anders nut, wie Etna sich verzert allein. 25 bes wart Aglauros zu eim ftein. was gift hab in im nid und haß bas fpurt man zwijchen brubern baß: als Cain, Cfau, Threftes, Jacobs fun, und Eteocles: 30 bie trugen gröfferen nib in in. ban weren fie nit bruber afin: ban bas geblut murt fo entgunt, bas es vil me ban frombes brint.

#### 54.

Bem fachpfifen freud, kurzwil git und acht ber harpf und luten nit, ber ghört wol uf ben narren schlit.

## Don ungedult der ftraf.

Ein gwisses zeichen ber narrheit ift, bas ein narr niemer vertreit noch mit gebult geliben mag, bas man von wisen bingen sag.

<sup>13</sup> fclof noch freib, Schlaf noch Freude. — 19 fchin, fictbar. — 23 liffet, gankt, ober tiffet, gerbeißt; vgl. hand Cache, Lieber, 139, 35; Spruche, 33, 55. — 24 so verzecht fie nur fich felbft. — 30 Ethyocles A. — 31 in in, in fich. — 33 geblut, Blutdverwandte.

a: fach fifen, Dubelsad fpielen. — 2 vertreit, erträgt.

ein wifer gern von wisheit bort, bodurch fin wisheit wurt gemert. ein sadpfif ist bes narren fpil. der harpfen achtet er nit vil. fein gut dem narren in der welt baß, ban fin folb und pfif, gefelt; 10 tum lost fich ftrofen ber verfert. narren zal ift on end gemert. o narr, gebent zu aller frift, bas bu ein menich, und totlich bift und nut ban leim, afch, erd und mift. 15 und under aller creatur, so hat vernunft in ber natur, bift bu bas minft, und ein bischlad, ein abichum und ein trufenfact. was überhebst dich bins gewalt. 20 bins abels, richtum, jugent, aftalt, fit als, bas underr funnen ift, unnut ift, und dem wisheit gbrift. mager, bas bich ein wifer ftrof, ban bich anlach ein narrecht ichof. 25 ban wie ein brennend bistel fracht, als ist ein narr ouch, wenn er lacht. fellia ber menich, ber in im bat alzit ein ichreden, wo er gat. ber wifen berg truren betracht; 30 ein narr allein uf pfifen acht. man sing und fag, man floh und bit, ab fin elf ougen tumt er nit, umb tein ftrof, ler er etwas git.

<sup>10</sup> folb unb pfif, die Attribute des Narren. Pfif vgl. 67, 11. — 14 töt: 4ich, kerblich. — 15 leim, Lehm, Thon. — äich, Niche. — 17 so, welche. — 18 min ft, minbeste, geringste. — bischlad, Beischlag, Bastart. Das sie nit ein bischlag zu dir neme; Murner, geuchm. e. Bgl. Bigenot von Darbian, Minnessinger Dagen's, 2, 179. — 19 abichum, was abichaumt. — trüsensad, heinstensad, Deschied (unser Nadensach). Murner spricht von den Nelebern, "die iede (Frau) an dem brecksad vertir"; Schwindelsheim, B. ächjada, 85, 192. — 22 sit als, da, weil alles. — under der A. — 24 wäger, besser. — Ngl. Prediger Sal. 7 und 25. — 32 flöß, kehe. — 33 els ougen, els im Mitselspiel; Hartnädigkeit; noch jest: auf seinen els Augen bestehen. Bgl. Grimm, Wörterb., 1, 800; auch oben 30, 18. — 36 git, gibt.

55.

Wer arzeni sich niemet an und doch kein presten heilen kan, ber ist ein guter goukelman.

## Don narrechter argni.

5

10

15

Der gat wol bein mit andern narrn, wer eim botfranten bficht ben harn und spricht: "wart, bis ich bir verfünd, mas ich in minen buchern find." die wil er gat gun buchern beim, fo fert ber fiech gon Dotenbeim. vil nemen arzeni fich an, ber bheiner etwas domit kan ban mas bas früterbüchlein lert. oder von alten wibern bort; die hant ein kunft, die ist so gut, bas fie all presten beilen but und barf fein underscheit me ban under jung, alt, find, frouen, man, ober füht, truden, beiß und falt; ein frut bas hat fold fraft und gwalt, alich wie die falb im Alabafter. baruß bie icherer all ir plafter

a: Ber fich ber Arzneifunbe anmaßt. Des nim ich mich gar wenig an; Gengenb., Gouchm., 808. — b: preften, Bebreften, Krantheit. — 1 hein, beim; vgl. 25, 10. - 2 harn, Urin. - 5 wile A. - 6 Dotenbeim; vgl. Althein, Faftnachtip., 245, 31; Altenhaufen, Sans Sache, 4, 3, 72; Altenjahren, unter 76, a; Lochheim, Sans Sachs , 1, 5154; Cominbelsheim, Murner; Betilenbein, Brant, 63, 17; Sungersborf, Ringm., lautre Bahrheit, 36; Stolzenau, Rirahof, 1, 230; Grillenau, baf., 1, 164; Tolpeshagen, baf., 1, 164; Morenfeld, 5. Bod, Truntenheit, 124; Sungersberg, Murner, luther. Rarr , 761; Stragburger hochzeit (auf ber Strafe), Sans Sachs, 2, 4, 2; 4, 3, 63 c; Brunbelbach, Bans Sachs, 1, 11, und bei Brant unten 76, 20: Brunnbrut; 76, 46: Bennfelb und oben gu 28, 6. Rarragonien, 91, 4; Beiteinweil, Frei, Gartengef., 44; Fifd., Garg., 456. — 8 ber, beren, von benen. — bhein er, beheiner, feiner. Bu bheiner git; Facet., b, 1ª unb b, 2ª, unb fpater noch fehr oft bei Brant und anbern Strasburgern, wovon in Bender's Cammlungen viele Beifviele. tan, weiß, auszurichten verftebt. - 9 fruterbüchlin, Rrauterbüchlein, in bem bie mebicinifchen Birtungen ber Pfiangen angegeben murben. - 10 ober man bort. - 13 und es ift nicht nothig swifden Jungen u. f. w. einen Unterfchieb gu machen. - 15 fuht, feucht, in Bejug auf bie vier Temperamente. - 17 MIgbafter, Galbenbuchfe? ober ein Receptbuch biefes Ramens? - 18 fcerer, Baber, Bunbargt. - plafter, emplastrum, Pflafter.

machent, all wunden beilen mit, es sigen gfwar, ftich, bruch und schnit; 20 ber Cucule verloßt fie nit. wer beilen wil mit eim ungent all triefend ougen, rot, verblent, purgieren wil on mafferglas, ber ift ein arzt, als Bubsta was. 25 bem glich ist wol ein abvocat, ber in keinr fach tan geben rat; ein bichtvater ist wol des glich. ber nit kan underrichten sich, was under ieder malezi 30 und gichlecht ber funden mittels fi jo on vernunft gat um ben bri. burch narren mander wurt verfürt. ber e verdürbt, ban er bas fpurt.

### 56.

So groß gewalt uf erd nie kam, ber nit zu ziten end ouch nam, wan im sin zil und stündlin kam.

### Don end des gewaltes.

Noch findt man narren manigfalt die sich verlont uf iren gwalt, als ob er ewiklich solt ston der boch dut, wie der schne, zergon.

<sup>20</sup> sigen, seien. — 21 Cucule, Sauch, Rarr. — 22 ungent, unguentum, Salbe. Decret, 1, 29, 3: collyrium; in der Closse und den Sommentatoren in nichts que Erkäuterung Dienliches enthalten; edenso wenig gibt Hieronymus (procem. in epist. Joh. ad Ephesios) Aufschlüß über: 25 Juohfta, der Name eines ungeschicken Arzies, der vermuthlich in Basel geledt hatte. (Unter den ärztlichen Methoden erwähnt Fischart im Gargant., 1590, 312, eine Sussich.) — 27 kan geden, weiß zu geben. — 30 malezi, Aussah, Arantheit. — 32 um den drit: so solch nit mit offner sprach zu heißen die son mit gon umb den bri, als ob du sigst ein ar odr wih (Weiche); Theâmoph, 531.

o: ftanblin, Stlinblein, 25, 9, bie bestimmte Beit, wie Biel. — 2 vereil font, verlaffen.

Rulius, ber feifer, mas genug 5 rich, machtig, und von sinnen klug, e ban er mit gewalt an fich brocht und regiert bas romide rich. bo er ben zepter an sich nam fin forg und angst im bufecht tam; 10 und was so wikig nit an rot, er wurd barum erstochen bot. Darjus, ber hat groß, machtig land und wer wol bliben beim on schand und bet behalten gut und er; 15 aber bo er wolt fuchen mer und haben bas, bas fin mas nit, verlor er ouch bas fin barmit. Xerres, ber brocht in Rriechenland fo vil bes volks, als meres fanb, 20 bas mer mit ichiffen er bebedt, er möcht die gang welt ban erschrect: aber was wart im me barvon? er greif Athenas gruslich an, glich wie ber low angrift ein hun, 25 und floch doch als die bafen tun. ber fünig Nabuchodonofor bo im zufiel me glud, ban vor, und er Arfarat überwand, meint er erst haben alle lanb 30 und fest ein gotlich gwalt im für, wart boch verwandelt in ein tier. der möcht ich wol erzalen me in alter und in nuwer e; aber es bunkt mich nit fin not. 35 gar wenig sint in ruwen bot oder die stürben an irm bett, bie man nit funft erbotet bet. barbi merten ir gwalting all: ir sigen awor in aludes fall. 40

<sup>10</sup> hufecht, gehäuft, in Haufen. — 15 ere A. — 24 grüslich, grause Grausen erregend. — 29 Arfaxat, Judith 1. — 31 sest für, trachtete nach. — 33 erzalen, aussählen. — 34 in alter und in nuwer e, aus der Geschickt des Alten und Reuen Kestaments. — 35 sin, sein, sie der Institu. — 36 in rüwen, in Ruse, eines ruhigen Kodes gestorben; oder ist rüwen, Reue, gemeint? — 39 gwaltigen A. — 40 zwor, wahrlich.

find wigig und trachtend bas end, a bas got bas rab uch nit umbwend; vörchten ben herren, binent im; wo uch fin sorn ergrift und grim, der kurglich wurt entflammen fer, 45 wurt uwer awalt nit bliben mer, und werben ir mit im gergan. Irion blibt fin rad nit ftan. ban es louft um, von winden klein. fellig, wer hoft in got allein! 50 er fellt und blibt nit in ber hob ber stein, ben walzt mit forg und we ben berg uf Sisphus, ber tor. glud und awalt wert nit lange jor. ban noch ber alten spruch und sag: 55 unglud und hor, das wechst all tag. ber unrecht gwalt nimt gruntlich ab, als Jezabel zeigt und Achab. ob schon ein ber sunft hat kein vind, muß er beforgen boch fin gfind 60 und underwil fin nähften fründ; die bringen in um fin gewalt. Rambri fins berren rich nochftalt und bet an im mort und botichlag und wart ein berr uf siben taa. 65 Alexander all welt bezwant ein biener bot in mit eim trant. Darjus entrann und mas on not, Beffus fin diener stach in bot. also ber awalt fich enden but. 70 Cyrus der trank fin eigen blut. fein awalt uf erd fo boch ie fam. ber nit ein end mit truren nam. nie keiner hat so mächtig fründ.

<sup>42</sup> rab, das Glüdsrab. — 45 fürzlich, binnen furzem. — 50 in got, auf Gott. — 56 hor, haar. 109, 8. Freibant, 69, 23, hat gleichfalls in allen handsschriften bar; die niederbeutsche Leberjehung nimmt hor in der Bebeutung von Schmuz. Mit dem täglich wachsenden haar und ungläd um die wett aufwachsen; Fischart, Catalogus. — 59 vind, Feind. — 60 beforgen, befürchten. — 63 noch stalt, nachstellte; 1 Kön. 16. — 74 Bgl. 37, 7.

ber im ein tag verheiffen fund 75 und ficher wer ein ougenblich. das er solt ban gewalt und glud. mas die welt acht ufs allerbeft. das würt verbittert doch zu lest : wer uberhebt fich, das er stand, 80 ber lua und schlipf nit uf bem sand, bas im nit werb ichab, fpot und ichand. groß narrheit ist um groffen gwalt, ban man in felten langsit bhalt: so ich durchsuch all rich do bar: 85 Affprien, Meden, Berfier, Macedonum und Kriechen land. Carthago und der Römer ftand: so bat es als geban sin zil: das römsch rich blibt, so lang got wil; 90 aot bat im afest fin git und moß. ber geb, das es noch werd so groß, das im all erd si underton. als es von recht und gfet folt ban.

#### 57.

Wer on verbienst wil han den lon, und uf eim schwachen vor wil ston, bes anschlag wurt uf krebsen gon.

### Surwissenheit gottes.

Man findt gar manchen narren ouch, der ferbet uß der gschrift den gouch und dunkt sich strisecht und gelert, so er die bücher hat umbkert,

<sup>81</sup> folipf, gleite. — 88 fan b; 98, 13; 103, 61; sonst braucht Brant: stat. Den betifer stanb: Gengento., 343, 18. Wie lang ber blirkest (tlirkische) stanb wurd kon; Gengenb., 78, 49. Der esel ist in allem (jedem) stand, in allem rich, in allem land; Murner, Schwindelsh., Fr.

o: uf frebsen, wirb rüdwarts gehen. Sunft tåt er als ben krebsgang gon; Beltgattung 1539, 3 b. — a: fürwissenbeit, Borsehung. — 2 ferben, betrügt; 63, 42; 85, 22. — 3 ftrisecht, geftreift, fretfig. "Geftristet gan" rechnet Murner zu ben Eigenschaften ber Schwinbelsheimer (A 3b); nach Frisch murben Bornehme (Beltliche) gestreift genannt, während Geiftliche keine gestreiften Kleiber tragen durften.

und bat ben pfalter geffen schier 5 bik an ben bers: Beatus pir. meinend, hab got eim guts beschert, fo werd im bas niemer entwert. fol er ban faren gu ber bell, fo well er fin ein gut gefell 10 und leben recht mit andern wol, im werd doch, mas im werden fol. narr, loß von folder fantefi, du aftedft funft bald im narrenbri, das got on arbeit blonung git. 15 verloß dich druf und bach du nit, und wart, wo dir von himel kunt ein broten tub in binen munt. dan folt es also schlecht gugon, fo wurd eim ieden fnecht fin lon. 20 got geb. er grbeit ober nit. bas boch nit ift uf erden fit. warum wolt got ban ewig lon eim geben, ber wolt muffig gon; geben eim knecht, ber schlafen wolt, 25 fin rich und ein fo großen folt? ich sprich, das uf erd niemans leb bem got on gnaben etwas geb, ober bem er si pflichtig üt; ban er ift uns gang ichuldig nut. 30 ein frier ber schenkt wem er wil und gibt uß wenig oder vil, wie im geliebt; man gat es an? er weiß, warum ers hat getan. ein hafner uß eim erdflot macht 35 ein erlich aschirr, sunst vil veracht.

<sup>6</sup> Dies sind die Anfangsworte des 1. Pfalms. — 8 entwert, entwern, versagen; möglicherweise auch: entwerden, entgehen, mit Berstümmelung der Schlüßslibe, wie Brant sie daufig sich erlaudt. — 16 dach, dade, brate. — 27 kunt für kumt; vgl. 25, 10. — 18 broten tub, gebratene Taube. — 19 schlecht, einfach. — 21 got geb, will's Gott. — 22 sit, Sitte, Herlommen. — 26 solt, Lohn. — 29 pflichtig üt, zu etwas verpsichtet. — 35 hafner, Topfer. — erdlog (vgl. 75, 3), Erdloß. Bgl. Kömerbrief 9. Roch das Firmament, noch der erden klos; N. Manuel, kl. Haftnachtsp., 33. — 36 erlich, tücktiges, schones (wie: ein ehrliches Stild Arbeitt).

als tachlen, bafen, maffertrug, bo man in bog und gutes tug. die kachel spricht nit wider in: "ich folt ein frug, ein bafen fin." 40 got weiß (bem es allein zuftat) warum er all bing gordnet bat; warum er Jacob hat erwelt und nit Gau im glich gezelt: warum er Nabuchobonosor. 45 der vil gefündet hatt lang jor. stroft und zu rum boch tumen ließ und gu fim rich, nochbem er bußt; und Pharao mit geißlen bart itroft, ber bovon bod bofer mart. 50 ein arzeni macht einen gfund und macht den andern mer verwund. ban einer, nochbem er entpfanb gots ftrof und ber gewalting hand, bbocht er fin fund mit fufgen vil: 55 ber ander brucht fin frien wil und mertenb gots gerechtifeit. mißbrücht er fin barmbergiateit. ban got nie feinen bat verlon; er must, warum ers batt geton. 60 man ers wolt als glich han eracht. er bet wol nut ban rosen amacht: aber er wolt ouch distlen ban. bo man fin grechtikeit fab an. ber was ein nibisch schalkhaft knecht. 65 ber meint, fin herr bat im unrecht, bo er im gab sin gbingten solt und gab eim andern mas er wolt; der wenig arbeit hat geton, bem gab er doch ein glichen Ion. 70

<sup>37</sup> kachlen, Töpfe geringerer Art. Mit kachlen, häfen alten scheren; Gengents, Goudmu, 262. — 38 tüg, thue. — 42 geordnet A. — 44 gezelt, 67, 57; 68 b; 69, 2; 99, 192; 107, 8; geschätt. — 47 ruw, Reue. — 54 gewaltigen A. — 55 bbocht, bebachte. — 59 verlon, verlassen. — 64 gerechtitet A. — 65 Matth. 20.

man findt gar vil gerechter lut. die hie uf erd hant ubelgit, und loßt in got gu handen gon, als ob fie vil fünd hetten aton: baraegen findt man narren bid, 75 bie zu all sachen hant vil glud und in irn funden fint fo fri, als ob ir werk gang beilig fi. das sint die urteil gots heimlich, ber ursach weiß nieman genglich. 80 je me man die zu gründen gart, je minder man darvon erfärt. ob ieman schon mant, bas ers wiß, fo ift er fin boch ungewiß. ban all bing werdent uns gespart 85 in tunftig, unficher binfart. barum lok aots fürmiffenbeit und ordnung ber fürsichtikeit ftan, wie fie ftat, tu recht und wol! got ift barmbergig, gnaben vol. 90 loß wiffen in, als bas er weiß. bu recht! ben lon ich bir verbeiß. beharr, fo gib ich bir min fel gu pfand, du tumft nit in die bell.

<sup>72</sup> übelzit, übele Zeit, Trübfal; 67, 83. Und darzu täglich übelzit; Funklin, Geburt, 683. Muß sich in übelzit ergen (ergeben); Funklin, Palaa, 351. Anders 89, 13. — 73 zu handen gon, zukommen. — 79 Iudicia dei adyesus. — 81 gründen, ergründen. Wer in der zichrift fast gründt, der wirt zuletz zu einem kind; Ottenthaler, 449. — 86 unsicher, unsichere (ob in die Hölle oder dem himmel). — hinfart, Tod. — 88 ordenung A.

#### 58.

Wer leschen wil eins andern für und brennen loßt sin eigen schür, ber ist gut uf ber narrenlur.

## Bin felbs vergeffen.

Wer groß grbeit und ungemach hat, wie er fürdre fromde fach und wie eins andern nut er ichaff, ber ift me, ban ein ander, aff; fo er nit in finr eignen fach 5 luat, bas er flissig si und wach, der narren budlin billich list, wer wis ift, und fin felbs vergißt. dan der geordnete lieb wil han, ber foll an im felbft voben an. 10 als ouch Terencius vermant: "ich bin mir aller nähft verwant"; ein ieber lug vor finer ichang, e er forg, wie ein ander bang. ber wil verderben e, ban git, 15 ber im nit fegt, und andern schnit: und wer eins andern fleid mit fliß füfert, und er bas fin beschiß; mer leichen wil eins andern buß, fo im die flamm schleht oben uß 20 und brennt das fin in alle macht, der hat uf sin nut wenig acht; wer fürdern wil eins andern farr und hindern sich, der ist ein narr; wer fich mit fromber fach belab 25 und selbst versumt, der bab ben ichab:

a—c: vgl. Liliencron, Bolfdl., Ar. 318, 121 (vom Jahre 1519). — a: für, Feuer. — b: schuer. — c: narrentür, Rarrenleier. Seiten, so fie zur lyren fiant; Thesmoph., 74. — 2 fürbere, A, förbere. — 11 Andr., 4, 1, 12. — 13 vor, vorher, zuvor. — 16 segt, säet. — schnit, schneibet, mäht. — 18 süfert, säubert. — beschie, beschmuze. — 21 in alle macht, aus allen Rräften, was es kann. — 23 karr, Kahn.

wer sich bes uberreben lat, baruß im spot und schad entstat, ber mag die leng sich nit erwören, ber narr erwisch in di dem gören, mach wisheit in mit schaden leren. dem lidt sin dot am hertsten an, den sunst erkennet iederman, und er stirbt, und sin leben endt daß er sich selbst nit hat erkent.

30

### 59.

Wer bgärt, das man im dien all tag, und er doch dank und son versag, ist wol, das man im dbrütschen schlag.

### Don undankbarkeit.

Der ift ein narr, ber vil bgart und er nüt but der eren wert und gibt eim mug und arbeit vil, bem er boch wenig lonen wil. wer von einr fach wil haben gwinn, 5 billich fett er in finen finn, bas er ouch koften leg bar an, wil anders er mit eren ftan. gar felten in sim wefen blibt ein mub roß, bas man übertribt. 10 ein willig roß wirt stetig balt. wan man bas futter im vorhalt. wer eim vil bing zumuten gtar und lonen nit, der ift ein narr; wer nit mag haben wol für gut. 15 mas man um zimlich lon im but.

30 gören, Bipfel bes Gewandes. — 31 mach, mache, laffe. — leren, lernen.

e: die brütichen A. Pritiche, Britiche. Ich muß im vor (vorher) die prütichen Schaen; Gengenh, Gouchm., 1238. — 3 müg, Mühe. — 10 übertribt, zu sehr anstrengt. — 12 vorhalt, vorenthält. — 13 gtar, wagt. — 16 zimlich, geziemenden. 6, 20; 30, 5.

ber foll gu giten fich nit klagen. ob man im arbeit but versagen. so soll man im die britschen schlagen. wes einer wil, bas er genieß, 20 ber lug, bas er ouch wiberichieß. undantbarteit nimt bofen lon, fie macht ben brunnen maffers on. ein alt ciftern nit maffer git, wan man nit waffer ouch brin schit. 25 ein durenangel gar bald fiert, wan man in nit mit öl ouch schmiert. der ift nit murdig gröffer ichent, wer an bie fleinen nit gebent; bem würt billich versagt all gob, 30 ber um die klein nit faget lob, ber beißt wol unvernunft und grob. all wifen ie gehaffet bant ben, der undankbar mart erkant.

60.

Des narrenbri ich nie vergaß, bo mir gefiel bas spiegelglaß, Hand Efelsor min brüber was.

## bon im felbs wolgefallen.

Der rürt im wol den narrenbri, wer wänet, das er wizig si und gfelt allein im selber wol. in spiegel sicht er iemertol, und kan doch nit gemerken das, das er ein narren sicht im glas.

17 fich klagen. Wer verlürt, berselb sich klagt; Murner, Schwinbelsb., K.6. — 20 Attraction. — 21 widerschieß, Gegenleistungen mache. — 23 brunsnen, die Quelle. — 26 bürenangel, Thirangel. — kiert, fnarrt. — 28 schenk, Geschwieß, 22 unvernunst, abjectivisch voll. 45, 2. 4 iemertol (iemerbol, 95, 19; iemer tol, 109, 2), immerbar.

boch wan er schweren folt ein eit und man von wis und hübschen feit, fo meint er boch, er wers allein, man find fins glich auf erden tein, 10 und ichwur ouch, im gebroft gang nut; fin tun und lon afelt im all git. ben spiegel er nit von im lat er fit, lig, rit, gang, wo er ftat; glich als ber teifer Otto bet, 15 ber in bem ftrit ein fpiegel bet, und ichar all tag fin baden zwilch, und mufch fie bann mit efelsmild. bas ift ein wibertäbing gut, fein on ben fpiegel etwas but; 20 e sie sich schleigern recht barvor und muten, gat wol uß ein jor. wem fo gefelt wis, aftalt und wert, bas ift ber aff von Beibelbert. Angmaljon afiel fin eigen bild, 25 bes wart er in narrheit ganz wild: bet fich Narciffus gipieglet nit, er bet gelebt noch lange git. manches ficht ftats ben fpiegel an. fiebt boch nut bubiches barin ftan. 30 wer also ift ein narrecht schof, ber lid ouch nit, das man in strof, jo gat er in fim wefen bin und wil mit gwalt nit wipig fin.

<sup>15</sup> Otto, Otho; Juvenal, 11, 99 fg. — 17 fcar, fcor, rafierte, — 3 wilch, 3weimal. — 19 wiberta bing, Beiberbeschäftigung. — 21 ben Schleier zurechtlegen. — 22 muşen, fcmiden. — gat uß, geht zu Ende; ihr Bugen bauert wohl ein Jahr. — 24 aff von Deibelberk, bas Bahrzeichen ber Stabt auf ber Redarbride. — 25 bild, Gebilde, Bilbfdule; Ovid. metam., 10, 243 fg. — 27 Ovid. metam., 3, 407.

#### 61.

Das best am danzen ist, bas man . nit iemerdar but für sich gan und ouch bi zit umteren kan.

### Don dangen.

Ich hielt nab die für narren gang, die freud und lust hant in dem danz und loufen um, als werens toub, mud fuß zu machen in dem ftoub; aber so ich gedenk barbi, 5 wie dang mit fund entsprungen fi, und ich kan merken und betracht. das es der tüfel hat uf bracht. do er das gulden falb erdabt und ichuf, bas got wart gang verabt; 10 noch vil er mit gu wegen bringt. uß bangen vil unrats entspringt: do ist hochfart und üppikeit und furlouf ber unluterteit; bo schleift man Benus bi ber benb; 15 do hat all erbarteit ein end. so weiß ich ganz uf erterich fein schimpf, ber fi eim ernst so glich, als das man danzen bat erdocht, uf fildwih, erste meß ouch brocht: 20 do danzen pfaffen, munch und leien, die futt muß sich do binden reien; do louft man und würft umber ein, das man boch fieht die bloken bein;

<sup>1</sup> nah, beinahe...aber. — 3 toub, toll. Ich schen ber krieg wie ein tauber hund; Fisch. Garg. 407. — 12 unrat, Unheil. Hab bes unrats acht, welcher folgt auß ber zwitracht, als unwil, zoren und unsur, zwispaltung, kriege und aufrur; hand Sachs, 1, 476 a; 2, 4, 112 b; 121 b; 4, 3, 54 d. Uh reden vil unrat entspringt; Cato, 106. — 14 fürlouf, Borlauf, das was zuerst vom Faß sließt (vgl. uklouf, 108, 26). — 15 auß dem Tanze folgt Liederlickeit. — 17 exterich, hier wie unser: Erdball; auch Boden, Erdgrund, 24, 12; 64, 65. Bgl. Grimm, Wörterb., 3, 776 fg. — 18 fc imp f, Scerz. — 20 kilchwih, Ktrchweih. — erste meh, Primiz. — 23 ein, eine.

ich will der ander schand geschwigen. der danz schmedt bas, dan essen sigen. wan Kunz mit Mäten danzen mag, in hungert nit ein ganzen dag; so werden sie des koufes eins, wie man ein bock geb um ein geiß, soll das ein kurzwil sin genant, so hab ich narrheit vil erkant. vil warten uf den danz lang zit, die doch der danz ersettigt nit.

25

30

62.

Wer vil lust hat, wie er hosier nachts uf der gassen vor der tür, den glust, das er wachend erfrür.

## Don nachtes hofieren.

Jez wer schier uß ber narrendanz; aber daß spiel wer nit all ganz, wan nit hie weren ouch die löffel, die gassentreter und die göffel, die durch die nacht kein ru went han, wan sie nit uf der gassen gan und schlagent luten vor der tür, ob guden well die mäß harfür? und kumen uß der gassen nit, biß man ein kammerloug in git,

5

a: hofieren, ben hof maden, Ständden bringen. — 3 löffel, Liebhaber. — 4 gaffentreter, Pflaskerter, besonbers die Ständdenbringer, beren Sitte gaffaten, gassatin gan, grassieren genannt wurde. — göffel, von gaffen, bie nur gaffen, nur Augen für die Weiber haben; 32, 8. Geffels müler, grobe narren; Murner, Schwindelsh, E 6. — 5 rüw went han, Rube haben wollen. Sine anschalliche Beschreibung dieser nächtlichen Ruhestörungen gibt Murner, Schwindelsh, A 6. — 7 schlagent luten, schlagen die Kaute. — 8 mäh, das Mäden. Borrebe, 114. — 10 fam merloug, Kammerlauge, das Rachtgeschir über sie ausschüttet. — in git, ihnen gibt.

ober fie würfet mit eim ftein. es ift bie freud in warbeit klein: in wintersnächt also erfrüren. fo fie ber gouchin bunt bofieren mit feitenspiel, mit pfifen, fingen, 15 am bolamarkt über d'blocher ipringen bas bunt ftubenten, pfaffen, leien, die pfifen zu bem narrenreien einer schrigt, juchget, brollt und blort als ob er iebend wurd ermört. 20 je ein narr bo bem andern feit, mo er muß marten uf bescheit, bo muß man im ban bofrecht machen: als beimlich baltet er fin fachen, bas ieberman bavon muß fagen. 25 bie vifchers uf ben tublen ichlagen. mander fin from logt an dem bet. die lieber furzwil mit im bet, und bangt er an bem narrenseil. nimt das gut end, fo barf es beil; 30 ich schwig ber, ben basselb git freub, das fie loufen im narrentleid; man man ein narren giene bieß, mander fich an ben namen ftieß.

<sup>16</sup> b'blöder, die blöder A. Blod, Baumflamm, Bauholz.— 19 fchrigt, schreit.— judzet, saucht. Spreiet und juchzt nachen gassen; Almujen, 10. Bom Heulen der Humbe; Hand Sach, 4, 3, 103°. Doch auch im bessen sinn: o wol dem voll das judzen mag; Funklin, Gedurk, 829. — bröllt, brülkt. — blört, blärk. — 20 iezend, jezund, jezt. — 21 seit, sagt. — 22 uf bez sich eit, auf Bestellung, wo er hindeschieden ist. — 23 hofrecht, Musik, Rachtmust. — 26 vischers, Fischer es. Uf küblen schlagen, trommeln, daß es die Fischer auf dem Markt auskrommeln. — 29 und, ju gleicher Zett, während bessen. — 33 giene (gyene A.) von gienen, daß Maul aufsperren, 77, 20; 91, 34. Beshald dieser Ausdruck anstidiger gewesen wäre, als der eines Narren, weiß ich nicht. Jarnde's Deutung gyene auf jene (illos) ist ganz unannehmen, da bei Brant nimals gy sür j vorkommt. Die übrigen dort 282 dunter 2 erwähnten Fälle zeigen nur, daß zur spreich wos ohnehm nicht zweissbatk war.

63.

Ich vorcht, mir ging an narren ab und han durchfücht ben battelstab; klein wisheit ich bo funden hab.

### Don bettleren.

Der bättel hat ouch narren vil all welt die riecht sich iet uf gil und wil mit batlen neren fich; pfaffen, munchsorden fint vaft rich und klagent sich, als werents arm. bü bättel, das es got erbarm! bu bift gu notturft uferbocht, und haft groß bufen zamenbrocht; noch schrigt ber prior: "trag ber plus." bem fad, bem ift ber boben uß. 10 des alichen dunt die heiltumfürer fturnenftoger, ftazionierer, die nienant kein kirchwih verligen, uf ber fie nit öfflich ubichrigen, wie das fie füren in dem fact 15 das heu, das tief vergraben lat under ber fripf gu Bettlebein, das fi von Balams efelsbein, ein faber von fant Michels flügel. ouch von sant Ibraen roß ein gugel. 20

<sup>2</sup> riecht (rpecht A), bereichert. - gil, Bettel. - 4 mynchs A. - 5 werent fie A. - 6 bu, ber Ton bes Beinenben. 67, 16: beu! - 7 uferbocht, ausgebacht. - gu, für bie. - notturft, Bedürftigfeit. - 8 hufen, Saufen. gamenbrocht, jufammengebracht. - 9 forigt, foreit. - 10 ber Gad ift bobenlos, nicht ju fullen. - 11 heiltumfürer, Reliquientrager. - 12 ftur : nenftober, Stirnenftoger (bie eigentliche Bebeutung ift unflar; Beter, bie fic por bie Stirn ftogen, folagen?). Sieht wie ein ftirnenftoger, ligt fiets uf ben ftationen ; Röhrich, Mittheil., 3, 100. Fifchart, Garg., 179, nennt ben Bein: o tragenfpillerle, ftirnftogerle, jungenbablein. ,- ftagionierer, bie mit Res liquien ausstehen und beilige Bilber vertaufen; Sans Cachs, 2, 4, 33b, 99 d. Ein fiationierer zeigt bem volt tolen für beiltum; Begfürger, Rr. 107. foweig bes großen ftationieren, bar mit man tegund ftellt nach gut; Belich= gattung, G 7a. - 13 nienant, nirgenb. 24, 31. - firchwih, Rirdweihe. perliegen, verfaumen. - 17 Bettelbeim, Betlebem, mit Anfpielung auf ben Bettel; 55, 6. (Dit Anfpielung auf Bett: Bimmern, 3, 233, 26.) Gebaftian Brant.

ober die bunticbuh von fant Claren. mancher dut battlen bi ben joren, so er wol werken moht und fund und er jung, ftart ift und gesund; man bas er fich nit wol mag buden, 25 im städt ein ichelmenbein im ruden; fin find die muffent jung daran, on underloß gum battel gan und leren wol das battel afdrei, 30 er brach in e ein arm entzwei, ober est in vil blager, bulen, bo mit sie funden schrigen, bulen; ber siten vierundzwenzig noch gu Straspurg in bem bummenloch, on die man fest in weifentaften. 35 aber battler bunt felten vaften. gu Bafel uf bem Rolenbert, bo triben fie vil bubenwert; ir rotwelich fie im terich hant, ir afuge narung burch die lant. 40 jeber ftabil ein hörnluten hat Die poppen, ferben, digent gat, wie fie bem predger gelt gewinn; ber lua, wo fi ber joham grim; burch alle ichochelboß er louft, 45 mit rubling junen ift fin touf, biß er besevelt hie und bo, fo idmangt er fich bann andersmo,

<sup>21</sup> buntiduh, Souh mit Riemen ju binben. - 23 merten, arbeiten. möcht und tunb, vermöchte und verftande. - 25 man, nur. - 26 fcels menbein, Lobteninochen; 85, 122. Schelm ift ber tobte Rorper; bier für Faulbeit. Den rudfnochen er in (Gregorius ben Anaben) auch lemt (labmt), bas jeber fich ber arbeit fchemt; Balbis, pabft. Reich, 3, 13. - 31 est, aste. - blager, bles, Bunbe. - bulen, Beulen. - 32 bulen, beulen. - 33 ber, berer, folder. - 34 bum menlod, eine enge Strafe (etwa bei ber Thomastirche), in welcher bie Blatterfranten lagen. - 35 mei fe ntaft en, Baifenhaus; Gengenb., 344, 49. - 37 Rolen bert, eine verrufene Borftabt Bafels; Gengenb., 344, 680. - 39 rotwelfd, frembe Bettlerfprache; Gengenb., 678. - terich, Lanbe; ngl. Gengenb., 367 fg. - 40 g füge, bequem, mubelos. - narung, Ernabrung, Erwerbszweig. - 41 ftabil, Brotbettler. - hornluten, Bubalterin. -42 voppen, lugen. - ferben, betrügen; 85, 22. - bigenb gan, fich frant ftellenb. Gengenb., 347: Duger. - 43 prebger, breger, Bettler; Gengenb., 346. - 44 joham, Bein, grim, gut. - 45 fcochelbog, Birthibagufer. -46 rubling, Burfeln. - junen, fpielen. - 47 befevelt, betrilgt. -48 fcmangt fic, geht.

veraldend uber ben breithart ftielt er all breitfuß und fluabart. 50 ber fie flößlet, und lüßling abschnit: arantner. flant: veter furen mit. ein wild begangenschaft ber welt' ift, wie man ftelt iet uf bas gelt. berolden, fprecher, parzifant, 55 die stroften etwan öfflich schant und hatten barburch eren vil; ein ieber narr iet sprechen wil und tragen stäblin ruch und glatt, bas er werd von dem battel fatt. 60 eim wer leid, das gang wer fin amand. batler beidiffen alle land. einer ein filberin teld muß ban. bo all tag fiben moß in gan. ber gat uf fruden, fo mans ficht; 65 wan er allein ift, darf ers nicht. difer tan fallen por den luten. bas ieberman tüg uf in büten. der lehnt andern ir finder ab. bas er ein groken bufen bab. 70 mit forb ein esel but bewaren. als wolt er zu fant Jacob faren. ber ein gat binten, ber gat buden, der bindet ein bein uf ein frucken

<sup>49</sup> veralchend, manbernd. — breithart, Beite. — 50 breitfüß, Gänse. — flughart, Hihner. — 51 flößlet, erträntit; töbete. — lüßling, Hr., Argended Schügelß, Jals. — 52 grantner, Highert, Bettler. Gengenb., 348, 170: granten, heischen. — klantvezer, vezer, Arbeiter, bie auf bem klant, Kirchweih, ihrer Rahrung nachgeben; Gengend., 679. — 53 wild begangenschaft in wunberliche Bebensweise. Der bettel ist ein wild gefert; Gengend., 344. Was sin (bes Bettlers) bgangenschaft hie ist; ebendas, 315, 74. — 54 stellen auf etwas, nachgeben, nachtrachen. — 55 sprecher, Spruchprecher, Dicher. — parzifant, zerolde ohne Wappenrod, perfevant, Kigner, ber Bersasier bes Turnierbuchs wird als solder genannt bei Zimmern, 1, 15, wo 1, 17 mehr mitgetheilt und 2, 362 ein Glaser von Riedlingen, Ulrich Gropp, erwähnt wird. Duo turnierverkündiger, qui se heraldas, persevanten oder herolden nannten; Wender, Coll. arch. jur., 259 (1485). — 59 käblin ruch und glatt, Städe wie die herolden und Persevanten zu sühren psiegten, verstehet es, sich epileptisch zu stellen. — 67 tan fallen, verstehet es, sich epileptisch zu stellen. — 71 bewaren, beladen (vielleicht) bewarn sur bewarnen, auskussinsen, versehen?). — 72 sant Jasob von Compositella, als fernster Wallsahrtsort. — faren (san?), reisen. — 73 ein sehlt A, wo der Bers mangelhaft erscheint. — buden gehütz geben?

ober ein gernerbein in bichluden; 75 man man im recht lugt zu ber munden. fo fab man, wie er wer gebunden. gum battel loß ich mir ber wil ban es sint leider bättler vil und werden stats ie me und me. 80 bann bättlen das dut nieman we, on dem, der es gu not muß triben, funft ift gar gut ein battler bliben; dan bättlen des verburbt man nit: vil baont sich wol zu wißbrot mit, 85 Die brinken nit ben ichlabten win. es muß Reinfal, Elfaffer fin. mander verloßt uf battlen fic. der spielt, bubt, halt sich üppellich; dan fo er icon verschlemt fin bab. 90 folecht man im battlen boch nit ab: im ift erloubt ber bättelstab. vil neren uf bem battel fich . die me gelts hant, ban bu und ich.

#### 64.

Mancher der ritt gern spat und frå, fünd er vor frouen kumen zå, die lont dem efel selten rå.

### Don bosen wibern.

In miner vorred hab ich gton ein bzügniß; protestacion,

<sup>75</sup> gernerbein, Tobtenbein, Knochen. — in die folluden (A), in den Rittel. — 78 wile A. — 84 des, davon. — 85 begont, begeben, helfen fort, ernähren; 19, 43; 79, 3. — mit, damit, mit diefer Begangenschaft. — 86 schlechten, gewöhnlichen. — 87 reinfal, Mein von Rivoglio. Zweien legelen Reinfahl oder eins andern kostlichen welschen gebranks; Zimmern, 1, 424. Reinfal, Malvasier onder farte welsche weine; ebend, 3, 534. Zu diefen welsche Beine gehörte auch Eurs, Corstaner: Waldis, Sjop., 4, 24. Hutten, Jeder das erft. — Elsasser, als besonders feurig berühmt. Esasten wein in großen slachen; Waldis, päbst. R., 2, 11, W 3. Andere Weine s. Zimmern, 4, 772. — 89 büben, huren.

1 vorred, B. 123 sg. — 2 bezügnis, Erklärung.

ich well ber guten frouen nicht mit arg gedenken in mim goicht; aber man wurt balb von mir Hagen. 5 folt ich nut von ben bofen fagen. ein frou, die gern von wisheit bort, die wurt nit licht in ichand verfort. ein gut frou fenft bes mannes gorn. Affverus hatt ein eid geschworn. 10 noch macht in Sefter weich und lind; Abigail fenft David gidwind; aber boß frouen gant bok rat. als Ochospas muter bet: Berodias ir bochter bieß, 15 das man den toufer topfen liek: Salmon durch frouen rat verkert wart, bas er bie abgötter ert. ein frou ist worden bald ein hak. wan in sunft wol ift mit geschwäß 20 und liplep schnäbern tag und nacht. Pperis hat vil jungen gmacht, den ift gelüpt die zung so wol, bas fie bid brennet wie ein fol: diß klagt, die klappert, dise lügt, 25 die richt uß als das stübt und flügt; die ander kiflet an dem bett, der eman felten frid do bet. muß hören predig ouch gar oft. io manch barfuffer lit und schloft. 30 es guht die frabtat mancher man, der doch das merteil noch muß lan:

<sup>9</sup> fenft, befänftigt. — 11 linb, geschmeibig. — 13 gänt, geben. — 14 Athalia. 2 Kön. 11. — 19 häh, Clster, Schwägerin. — 20 in, tinen, ben Frauen. — 21 liplep schnäbern, schwägerin. — 20 in, tinen, ben Frauen. — 21 liplep schnäbern, schwägerin. — 20 in, tinen, ben bie lieben gäns ditel betel, bitel betel, plib plab, plib plab, die geschäftigkern wie bie lieben gäns ditel betel, bitel betel, plib plab, plib plab, die glab, die geschwägerin. Pr. 166, 228. Liplap ditdap, kiplap teding u. s. — 22 gmacht, geboren. Ovid., 5, 295. — 23 gelüpt, vergistet. (Die Piertben, von den Musen besiegt, schwingten.) — 25 klappert, klatscht. — 26 uhrichten, doudmin, 910. — 26 fübt, siebt. — flügt, siebts likt uhrichten; Eengend., Gouchm., 910. — 26 fübt, siebt. — flügt, siebts schwägert, Garg., 74. Lichtseriger dan sied und klug; Funkelin, Pallas, 719. — 27 kistet, anstt. — an, in. — 31 krädka sit wod dasselbe wie Stredfag bas die stredfag wir zugen; Hand Sach, 4, 3, 35. So wil ik de strevekatte mit di teen; Omichius, Lamn und Palhias, 5, 2. Das luder ziehen;

manch frou ift frum und bichib genug und ift bem man allein gu flug, das fie nit von im liden mag, 35 bas er fie etwas ler und jag. aar bid ein man in unalud tunt allein durch finer frouen munt, als Amphion zu Theba gichach, bo er fin find all fterben fach. man frouen folten reden vil, Calpburnia fem bald ins fpil. ein boß frou ftate ir bosbeit enat: die frou, der Joseph bient, das zeigt. fein größern gorn man ienant fpurt, 45 ban fo ein wibsbild sornia wurt: die wütet, wie ein lowin ftubt, ber man bie jungen namen but, oder ein barin, die do feigt: Medea bas, und Brogne, zeigt. 50 wan man die wisheit gang durchgrundt kein bittrer krut uf erd man findt, ban frouen, ber berg ift ein garn und ftrid, barin vil boren farn. burch bri bing wurt die erd erschutt, 55 bas vierb bas mag sie tragen nit; ein knecht, der worden ist ein ber; ein narr, ber fich hat gfüllet fer;

ein nidisch bog und giftig wib, wer die vermählet finem lib: 60 das vierd all früntschaft gang verderbt: ein dienstmagt, die ir frouen erbt. bri bing man nit erfüllen mag, das vierd schrigt stäts: "barzübar trag!" ein frou, die bell, bas erterich. 65 das schluckt all maffers guß in sich, bas für spricht niemer: "bor uf nu! ich hab genug, trag nim barzu." bri bing ich nit erkennen fan, bes vierben weiß ich gang nut von: 70 wan in dem luft ein adler flüht; ein schlang, die uf eim veljen frucht, ein schiff, bas mitten gat im mer, ein man, der noch hat kindesch ler. bes glich ber weg einr frouen ift, 75 die sich zum ebruch bat gerüst: die schleckt und wuscht den munt gar schon und fpricht: "ich hab nut bog geton". eim rinnend tach zu winters frist ift glich ein frou, die gankisch ift, 80 bell und vägtüfel bat genug, wer mit einr folden aubt im pflua. Baschp hat vil nochkumen alan. die wenig achten uf ir man. bes wibs wil ich geschwigen gar, 85 die zurichten ein supplin gtar, als Boncja und Agrippina. Belides und Clytymnestra. die ir mann ftochen an bem bett als Phereo sin bußfrou det. 90

<sup>62</sup> erbt, beerbt, ihr in ber Che folgt. — 65 erterich. Bgl. 61, 17. — 67 für, Feuer. — 70 von ganz nichts bes vierten weiß ich; quartum penitus ignoro. — 77 schledt, genießt die guten Vissen, bustt. 100, 3. — wüßcht, wischt. Er wischt bas maul und ist gut mon; Ottenthaler, Schmorohertrost, 448. — 79—80 Spr. Sal. 19. — tach, Dach. — 81 vägtüsel, Nlagegeist; segen, Jagen. Grimm, Börterb., 3, 1414. — 82 Bgl. 32, 32. — 86 sühptin, Gisterant. Das im ein süpplin werd gemacht; Gengenb., 269, 262. — gtar, wagt. — 87 Kontia, Juven., 6, 638. — Agrippina, Juven., 6, 620. — 88 Bellives (Danaiben), Juv., 6, 655. Die Belides hant ir sunfig man In einer nach libslos geton; Murner, Eeuchm., 8 4°a. — 90 Pheraeus. Ovid. in lbin., 321.

gar selzen ist Lucrecia, ober Catonis Borcia. üppiger frouen sindt man vil; dan Thais ist in allem spil.

65.

Bil abergloub man iet erdicht, was kunftig man an sternen sicht ein ieber narr sich baruf richt.

## Von achtung des gftirns.

Der ift ein narr, ber me verheißt, ban er in sim vermögen weißt ober ban er zu tun hat mut; verheißen ift den ärzten gut, aber ein narr verheißt ein tag me, ban all welt geleisten mag. uf tunftig bing man iet vast lendt, mas bas geftirn und firmament und der planeten louf uns fag oder got in sim rot anschlag, und meinent, bas man wiffen foll alls, bas got mit uns wirken wöll; als ob das gftirn ein notturft bring und im noch muften gan all bing, und got nit ber und meister wer, ber eins licht macht, bas ander swär und laßt, das vil Saturnus find, bannacht gerecht, frumm, beilig find: bargegen Sunn und Aupiter hant find, die nit fint bosheit lar.

5

10

15

<sup>94</sup> Thais, bie bekannte Buhlerin Alexander's bes Großen. Bgl. Murner, Geuchmat, I 3.

b: funftig ift, kommen foll. — d: achtung, Beobachtung. — 5 ein tag, an einem Tage. — 7 lenben, fich hin wenben. 107, 44 u. 94. — 10 rot, Rath. — anschlag, beabsichtige. — 13 notturft, Rothwenbigkeit. — 17 Saturnuskind, Kinder unter diesem (unglüdtlindenden) Reichen gehoren.

eim fristen menschen nit zustat, das er mit beidenfünst umbgat und merk uf ber planeten louf, ob bifer tag si gut gum touf. zů buwen, frieg, machung ber e, 25 zů früntschaft, und bes glichen me. all unser wort, wert, tun und lon uß got, in got allein fol gon. darum aloubt ber nit recht in aot. ber uf das aftirn solch glouben bat. 30 das ein stund, monet, tag und ior fo gludlich fi, bas man barvor und nach, fol große anfohen nut, man es nit afdict bieselbe git. bas es ban nim geschehen mag, 35 ban es fi ein verworfen tag, und wer nit etwas nuwes hat und um das nuw jor fingen gat und grun tannriß stedt in fin buß, ber meint, er leb das jor nit uß: 40 als die Capptier hielten por. bes glichen zu bem nuwen jor wem man nit etwas schenken but. ber meint, bas gang jor werd nit gut; und des alich unaloub allerlei 45 mit worsagen und vogelaschrei mit caracter, sagen, treumerbuch und bas man bi bem monicbin fuch ober der schwarzen kunft nochstell; nut ist bas man nit wissen well. 50 so ieder schwur, es falt im nit, fo falt es um ein burenschrit.

<sup>27</sup> Ion, lassen. — 31 monet, Monat. — 33 großs, gen. von nüt abhängig. — 36 verworsner, unglücklicher Tag. Die verworsnen tag sind mit bekant; Gengend., Gouchm., 817. — 39 tannen ris, von dem Zieren der Häuselsen zu Reujahr (Avent), sagt Maldis im vähk. Keiche ser mit Tannenzweigen zu Reujahr (Avent), sagt Maldis im vähk. Keiche nichts. — 43 schent, Waldis, pähk. Keich, 4, 7: da schiet ein freund dem andern dar verleiß u. s. w. — 47 caracter, Amulet, Zaubersownel. — sägen, even verleiß u. s. w. — 47 caracter, Amulet, Zaubersownel. — sägen, Sehrechung. — 52 durenschritt, Bauernschritt, sehr groß. Wo irs glaubt, kommt ir dei vilen baurenschritten nit zu meiner meinung; Fiscart, Garg., 1590, 34. Sonst: daurenschritten ist zu meiner meinung; Fiscart, 4, 311; Murner, Schwindelsh., W 3. Bim burenschäft fan ichs ußmessen; Gengend.,

nit, bas ber fternen louf allein fie fagen, jo ein iebes flein und aller minft im fliegenhirn 55 will man iet sagen uß dem aftirn, und mas man reden, roten werd, wie ber werd glud han, mas geberd, mas willen, zufall der krankheit fravlich man uß bem aftirn iet feit. 60 in narrheit ist all welt ertoubt; eim iedem narren man ies aloubt. viel practic und wissagend kunst gat iet vaft uf ber bruder gunft; bie bruden alles, bas man bringt, 65 was man von schanden sagt und fingt, das got nun als on straf dobin. die welt, die wil betrogen fin. man man fold funft iet trib und lert, und bas nit in vil bosbeit fert 70 ober das funst brächt schad ber fel. als Mopfes kund und Daniel, fo wer es nit ein bofe kunft, jo wer fie wurdig rums und gunft; aber man wissagt, das vieh sterb, 75 oder wie forn und win verderb. ober wen es ichnig ober reg, man es icon fi, ober mint meg. buren fragen noch folder afdrift, dan es in gu gewinn antrift, 80 das fie forn hinderfich und win halten, biß es werd dürer sin. do Abraham laß folche buch und in Chaldea sternen sucht, was er ber gficht und troftes an 85 die im got fandt in Chanaan;

<sup>55</sup> fliegenhirn, andere Stellen der Art kenne ich nicht. — 60 fravelich A. — 61 ertoubt, finnloß geworben. — 63 praktick, Kalenderprophegelimgen. — 66 von ich anden, schädlicherweis. — 67 got, geht. — 77 ich nig, ichneie. — reg, regne. — 78 weg, webe. — 80 antreffen zu, gereichen? Die Rebensart ift nicht weiter als aus dieser Stelle belegt bei Grimm, Wörterbuch, 1, 505. — 81 hindersich halten, zurüchalten. — 82 bürer, theurer. — 85 an, ohne, ermangelnd.

ban es ift ein lichtferiteit, wo man von solchen dingen seit, als ob man got wolt zwingen mit, bas es must sin und anders nit. gots lieb verloschen ist und gunst, bes such man iet des tüfels kunst. do Saul der kunig was verlan von got, rüft er den tüfel an.

90

### 66.

Wer upmist himel, erd und mer und darin sucht luft, freüd und ler, ber lug, das er dem narren wer.

### Don erfarung aller land.

Ro balt den oud nit itel wik der all fin finn leit und fin fliß, wie er erkund all stett und lant und nimt den girkel in die hant, das er dardurch berichtet werd. wie breit, wie lang, wie wit die erd, wie dief und verr fich gieh bas mer. und mas enthalt den letsten spör: wie sich das mer zu end der welt halt, das es nit zu tal abfelt; ob man hab um die gang welt fur: mas volks mon under ieber fchnur, ob under unfern fuffen lut ouch sigen, ober do si nut, und wie fie fich enthalten uf das sie nit fallen in den luft:

10

5

<sup>94</sup> rüft, rief.

<sup>1</sup> itel, eitel, burchaus. 85, 143. — 7 verr, fern. — 8 enthalt, halte, fest halte. — ipör, Sphäre, Rreis (um bie als Scheibe gebachte Erbe). — 11 für, Gelegenheit zu fahren, Röglichkeit ber Fahrt. 99, 197; 108, 102; 109, 19. — 12 wone A, wohne. — fonur, die Linten über bie alten Karten, Grabe. — 14 figen, seien. — 15 ufenthalten, aufrecht erhalten. — 16 luft maso.

wie man uß mit eim ftadlin rach, bas man die ganze welt burchfach. Archimenides, der wust des vil ber macht im pulver freiß und gil, 20 do mit er vil ubrächen kunt. und wolt nit uftun finen munt; er porcht es ging ein plast barvon, bas im an freißen ab wurd gon, und e er reden wolt ein wort, 25 ließ er e, das er wurt ermort. ber meffenkunft mas er bebend, fund boch ußeden nit fin end. Dicearchus, ber fleiß sich bes, bas er die hob ber bera usmeß, 30 und fandt das Beljon bober mas, ban alle berg, die er ie maß; boch maß er nit mit finer hand die Alven boch im Schwizer land, maß ouch nit, wie tief wer bas loch, 35 do bin er must, und sitet noch. Atolomeus rechnet uß mit grat. was leng und breit das ertrich bat, bie leng zucht er von orient und endt die felb in occident. 40 das hundert achtzig grad er acht: fechzig und drig gen mitternacht, die breit vom equinoctial: gen mittemtag ift fie me fchmal; awenzia und fünf er findet arat 45 bes lands, fo man erfundet hat. Plinjus racht bas mit schritten uß, fo machet Strabo milen bruk. noch hat man sithar funden vile lant, hinder Norwegen und Thyle: 50

<sup>17</sup> räch, rechne. — 20 pulver, Staube, Sanbe. — 3il, Zielpunkte, Zeichen. — 23 plaft, blaft, Qauch. — 24 abgehen, einem an etwas, Abbruch erkeiben. — 26 ließ er, ließ er zu. — 27 ber messen fien kunft, der Kunft zu messen. Weskunst, Geometrie. — 28 ußeden, ergründen, erforschen. — 29 fleiß sich bes, bestiß sich darauf. — 35 loch, die Hölle. "Der pfarrer im loch"; Fastenachten, 1272; unten 92, 88. — 36 noch, bis jest (da die Richtschriften nicht feligwerben sollten). — 50 Thyle, Thule.

als Iklant und Pplappenlant, das vorbin alls nit was erkant. ouch bat man sit in Portigal und in Sispanjen uberal goltinseln funden und nacht lut. 55 von den man por wust sagen nut. Marinus noch dem mer die welt rächt, und hat dran gar must gefält. Plinjus, der mife meifter, feit, das es si ein unfinnikeit, 60 wellen die größ ber welt verfton und uffer der bi milen gon und rachnen biß binder das mer; darin menschlich vernunft irrt fer, bas si solchem nochrächn alzit 65 und tan fich felb ufrachnen nit, und meint, das er die ding verstat, bas die welt selbs nit in ir bat. Bercules feste in bas mer zwo fülen (als man feit) von er: 70 die ein die endet Affricam. die ander vocht an Europam. und bat groß acht uf end der ert. must nit, was end im mas beschert: dan der all wunderwert veracht. 75 der wart durch frouenlist umbracht. Bacchus zog um mit groffem ber burch alle lant der welt und mer, und mas allein ber anschlag fin, bas ieberman lert brinken win: 80 wo man nit win und reben bet. bo lert er machen bier und met. Silenus, ber verlag fich nit im narrenschif für er ouch mit

<sup>51</sup> Pylappenlant; 89, 11. Lappland; woher bas Py genommen, ift nicht zu ermitteln gewefen. — 55 nacket A. — 57 Warinus, von Btolemäus berichtigt. — 58 rächnt A. — wüß, arg. — fälen, feblen, sich irren. 62 bi wilen, zeitig, vor ber Zeit. — 70 ere A, Erz. — 79 vocht, fäht, fängt an. — 75 veracht, verachtete, geringschähte. — 79 anschlag sin, seine Abscht. — 80 lert, lernte. — 82 lert, lehrte. 105, 46. — 83 verlag sich nicht, war anch nicht faul, blieb nicht zurüd. Daheim bleiben ober verliegen; Zimmern, 1, 318, 16. Bgl. 104, 46.

und funft juftind und megen vil 85 mit groffer freud und feitenfpil; er ift ein bruntner ichelm gefin, bas im so wol was mit bem win; er dürft nit arbeit ban ankert. man bett funft brinken wol gelert. 90 man tribt mit praffen noch vil icand. iet fart er erft recht um im land und macht manden im praß verrücht. bes patter nie fein win versucht. aber was wart Baccho barvon? 95 er muit zu letst von afellen gon und faren bien, do er iet brinkt, das im me durft, dan wollust bringt: wie wol die heiden in darnoch erten als got, und hielten hoch, 100 von denen tumen ift fitbar. das man im lant um bachten far. und but dem er noch finem bot. der uns vil übels bat ufbrocht. die boß awonheiten warent lang. 105 mas unrecht ist nimt überhang; ban bargu ftats ber tufel blost. das man fin dienstbarkeit nit lokt. domit ich ouch iet widerum uf min materi und fürnem tum. 110 mas not wont boch eim menschen bi. bas er such gröffers ban er fi? und weißt nit, was im nut entspring, wan er erfart schon bobe bing.

<sup>85</sup> juftinb (67, 8), lieberliches Gesinbel. Hieß ste mich balb ein justinb; Novella, 869. — meşen, Menicher. — 87 trunkner scheft, kerl (eigentlich ber tobte Körper, 63, 26), Kond. Trunkenbold. — 89 arbeit ankeren, arbeiten. — 93 verrucht, erpicht. — 97 hien vgl. 48, 19, in die Hölle. — 102 um bächten far, umsahre zu bächten, Berchtentag feiern (6. Januar). Bzl. Grimm, Wörterb., 1, 1214; Schesser's Hatus, 75; H. Runge, Der Berchtoldstag in der Schweiz, eine mytholog. Stizze (Zürich 1857). — 103 ere a, man könnte auch ere lassen und finem in sim syntopieren. — 104 brocht, gebracht; war wol brobt geschrieben, auf dot reimend, wie eins : geiß, 61, 29; eins : treiß, 85, 105; uf : lust, 68, 15; dich, 65, 83; gebreft: tesch, 83, 120; oft: kouft, 74, 17; konste : stroft, 83, 19; smehen: legen: meigen, 110 l, 18; böst: löst: heißt, 108, 81. — 106 überhang vgl. 38, 12. — 113 weißt, 20, 13.

| und nit die zit sins todes kennt, die wie ein schätt von hinnan rennt. ob schon dis kunst ist gwiß und wor, so ist doch das ein grosser tor, der in sim sinn wigt so gering:         | 115  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| das er well wissen fromde ding<br>und die erkennen eigentlich,<br>und kan doch nit erkennen sich,<br>ouch gdenkt nit wie er das erker;<br>er sucht allein rum, weltlich er           | 120- |
| und gdenkt nit an das ewig rich, wie das wit ist, schon, wunderlich, darin dan ouch vil wonung sint. uf irdesche ieder narr erblindt und sucht sin freud und lust darin,             | 125  |
| bes er me schab hat dan gewin. vil hant erkundt verr frömde lant, do keiner nie sich selbs erkant. wer wis würd, als Ulysses wart, do er lang zit für uf der fart                    | 130- |
| und sach vil lant, lüt, stett und mer,<br>und mert sich stät in guter ler;<br>oder als det Pythagoras,<br>der uß Memphis geboren was;<br>ouch Plato durch Egypten zoch,              | 135  |
| kam, in Italiam barnoch,<br>bomit er ie mer täglich lert,<br>bas sin kunst, wisheit würd gemert;<br>Appollonjus durchzoch all ort,<br>wo er von glerten sagen hort,                  | 140  |
| ben stelt und zoch er täglich noch,<br>bas er in kunsten wurd me hoch,<br>fandt allenthalb, bas er me lert<br>und bas er vor nit hatt gehört.<br>wer iet solch reiß und lantsar bät, | 145  |
| bas er gunem in wisheit ftat,                                                                                                                                                        | 150  |

<sup>116</sup> Pr. Sal., 7, 1; Pf. 144, 4. — föätt, Shatte. — hinnan, hinnen, hinweg. — 119 gering, leicht. — 121 eigentlich, nach ihren Eigensschaften. — 123 erler, erlerne. — 124 ere A. — 128 munberlich, voll Bunber. — 128 erblinden auf, nur hier nachgewiesen, gleichbebeutend mit erblinden in, durch. — 149 lantfar, Besahrung der Lande. — 150 weißett A.

bem wer zu ubersehen baß, wie wol boch nit genug wer baß; ban wem sin sinn zu wandeln stot, ber mag nit genzlich bienen got.

67.

Der narr Marspas, ber verlor, bas man im abzoch hut und hor, hielt boch die sachpfif noch als vor.

## Nit wellen ein narr fin.

Die eigenschaft bat ieder narr, bas er nit tan genemen war, bas man fin fpott; barum verlor ber narr Maripas but und bor. aber narrheit ift so verblant, ein narr gu allen giten mant, er si witig, so man sin lach und ein juftabing uß im mach. stelt er sich ernstlich zu ber sach, bas man in ouch für witig balt biß im die pfif ugm ermel fallt. wer vil gut hat, ber hat vil fründ, bem hilft man redlich ouch zu fund, ein ieder lügt, wie er in schind; fo lang bas mart, biß er murt arm, fo fpricht er: "beu! bas got erbarm! wie hat ich vor nochlouf so vil! fein fründ ift, der mich tröften wil! hett ich das vor bi git betrabt. ich wer noch rich und nit verabt."

20

5

10

<sup>153</sup> manbeln, manbern, reifen.

a: verlor im Wettkampf mit Apollo. — b: bas, fo baß. — hut unb hor, haut und haar. — c: noch als vor, fpäter wie früher. — 8 juftäsbing (66, 85), Bossen. — 11 pfif, Pfeise, 41, 16; 54, 10. — uß bem A. — ermel, man trug im Aermel. — 16 heu! wie 63, 6: hü. — 17 nochlouf, Rachlauf; wie viele liefen mit nach!

ein groß torheit ift das für wor, welcher verdut in einem jor. do er sin tag folt leben mit, bas er bas üppeklich ußgit und meint zitlich füroben ban. 25 das er mög noch bem bättel gan. fo im ban ftoßt under fin bend armut, verachtung, spot, ellend. und er zerriffen louft und bloß, fo fumt im ban ber rumen ftog. 30 wol bem, ber im fründ machen fan uß gut, baß er boch hie muß lan, die in troften und bi im fton. so er ift allenthalb verlon. bargegen ift manch narr uf erb. 35 ber fich annimt närrscher geberb. und wan man in joch schünd und hut. so tund er doch gang nut barmit, ban bas er etwan d'oren schütt; wil närrisch sin mit allem fliß, 40 boch niemans gfelt fin natrenwis; wie wol er glich eim narren but nimbt boch fin schimpf niemans für gut; ouch sprechen von im etlich gsellen: "ber narr wolt sich gern narrisch ftellen, 45 fo kan er weder wis, noch gberd." er ift ein narr, und niemans wert. und ift ein selgen bing uf ert; mancher wil fin ein witig man. ber sich boch nimt ber dorheit an. 50

<sup>25</sup> für oben A, er meint (beabsichtlet) bald Feierabend zu haben (zu Ende zu kommen), daß er nur rasch dem Attel nachgebe. Brant sest die Folgen ironisch als Absicht. Die Apolopoe des d in oben, abend, ist nicht ansichtlet der (Berschwender) het sich warlich nit versumt und warlich bald feyr aben gemacht; Murner, Schwindelsh, Bij d. Feyraben bald im geltit machen; ebend, C 4 d. — 36 noch gan, nachgeben. — 30 der ru wen stoß, der Stoß (wie die Armuth, B. 27, stößt) der Reue. — 36 sich annemen einer Sache, diese annehmen. — geberd, Sitte, äußere Erich inung. — 37 büt, abhäutete. — 38 so tund er boch ganz uüß darmit, jo verstände er doch nichts davon. — 39 bie oren A. — 43 für gut, im Guten auf, 42, 18; 92, 79. Bgl. vergut 110 a, 201. — 48 selzgen, seltjam.

und meint, bas man in rumen fol, wan man spricht: ", ber tan narrheit wol." bargegen fint vil narren ouch, die ußgebrütet bat ein gouch; die wellen von der wisheit fagen, 55 es fi gebouen ober gichlagen; so went sie wikig sin gezelt, fo man fie boch für narren belt. man man ein narren fnütichet flein, als man ben pfeffer but im ftein. 60 und ftieß in darin joch lang jor, so blib er doch ein narr als vor. ban iebem narren bas gebrift. das Wonolf Btriegolfs bruder ift. mancher ber ließ sich halber ichinden 65 und im all viere mit feilen binden, das im allein ging gelt baruß und er vil golds bett in sim buß; der litt ouch, das er läg zu bett und er ber richen fiechtag bett, 70 und man in wie ein buben schilt. echt er bar von hett gins und gult. mit zimlich nieman bnugen wil; wer vil hat, der wil han zu vil. uß richtum übermut entspringt, 75 richtum gar felten bemut bringt. mas foll ein bred, man er nit stinkt? vil fint allein, die bant fein find, tein brüber, noch funft nobe fründ, und hörn nit uf arbeiten boch, 80 ir ougen fült tein richtum ouch; noch adenten nit: "wem wert ich vor?

<sup>52</sup> kan, versteht sich barauf. — 56 gehouen ober gichlagen, gehauen ober gestochen. — 57 gegelt, geschütt, 57, 44. — 59 knütschen klein, gerntirscht, klein stoßen. 81 contuderis stultum in pila, quasi pilsanas; Spr. Sal. 27, 22. Quetschen; 108, 33. — 63 gebrist, bas ist ber Fehler jedes Rarren. — 64 Wonolf Biriegolf bruber, ber Wahn ist bes Betruges Bruber. — 89l. Boner, 80, 23: Wonolf Trugols bruoder. Reinmar v. Zw. (MSH 2, 213): her Liegat Triegat trumpfator. — 66 alle (A) viere, Santo und Fishe. — 67 bas im allein ging gelt baruß, baß, wenn es ihm nur Gelb einbräcke. — 71 schilt, schler. — 72 echt, wenn nur, 48, 37. — zins und gült, sownelhaft verbunden; gülte sind Gesälle von andern bingen als von Gelb. — 73 zim lich, Mäßigem. — 74 zü vil, zu dem vielen. — 80 hören A.

hab übelzit ich gouch und tor?"
got gibt manchem richtum und er,
und gbrift finr sel nüt anders mer,
ban das im got nit dazzü git,
bas er das bruch zü rechter zit,
ouch das nit niessen zimlich gtar,
jo es eim frömden füller spar.
Tantalus sizt in wassers lust.
und hat an wasser doch gbrust,
wie wol er sicht die öpsel an,
hat er doch wenig freüd darvon.
das schafft, das er im selbs nit gan.

68.

Wer kind und narren sich nimt an, ber sol ir schimpf für gut ouch han, er muß sunst mit den narren gan.

### Schimpf nit verfton.

Der ist ein narr, der nit verstöt, wan er mit einem narren redt; der ist ein narr, der widerbillt und sich mit einem trunknen schilt, mit kind, und narren schimpsen wil und nit usnämen narrenspil.
wer wil mit jägern gon, der heh; wer keiglen wil, der selb usseh; der hül, der bi den wolsen ist; der, sprech ich, lieg, dem nüht gebrist. wort gänt um wort, ist narren wis; gütz gänt um böß, hat hohen pris.

5

85

90

<sup>83</sup> üb elgit, 57, 72; anbere ift übel git, 89, 13. - 84 ere A. - 94 er ber Beigige. - gan, gonnt.

b: für gut, 57, 44. — d: Schimpf, Scherz. — 3 wiberbillt, wibers bellt, erwibert (einem hunde?). — 7 heh, hete, treibe mit. — 8 leiglen, tegeln. — uffen, fene ein (Gelb einfenen), 77, 86. — 9 hill, heule. — 11 gant, geben.

wer gibt bas bos um gutes uß, bem fumt bos niemer uß sim buß: wer lachet, bas ein ander weint, 15 bem tumt bes glich, so ers nit meint. ein wiser gern bin wifen ftat, ein narr mit narren gern umgat; bas niemans liben mag ein narr, bas tumt uß finem bochmut bar. 20 me leid geschicht eim narren bran, bas er sicht etlich vor im gan, ban er hab freud, bas im funft all nochgangen, und gun fuffen fall. und das du merkst, wie ich es mein, 25 ein stolzer wer gern berr allein. Aman batt nit fo groffen gluft bas ieberman in anbet fuft. als er hatt leid, das in ein man nit betet, Mardocheus, an. 30 nit not, bas man narren ufmert, man spürt ein narren an sim wert. wer wis wolt fin (als ieber fol), ber ging ber narren muffig wol.

#### 69.

Der würfet in die hoh den ball und wartet nit des widerfall, wer wil die lut erzurnen all.

### Bos dun und nit marten.

Der ist ein narr, der andern dut, das er von keim mag han für gut. lüg ieder, was er andern tüg, das in domit ouch wol benüg.

<sup>24</sup> fall, fallen. — 27 Efther 5, 13.

a—0: Wer alle erzürnen will, der wirft den Ball und erwartet nicht, des widerfall, des heredfalls. Wann die ding fill fint und glücklich, So hüt vor widerfall auch dich. Dargegen gent in widermüt, das man sol höffen uf das gut; Cato, 573. — til g, thue. — 4 benüg, daß er damit auch zufrieden sei.

wie ieder por dem wald inbillt. 5 des glich im alzit widerhillt; wer andre stoffen wil in fad. ber wart ouch felbs bes badenschlad; wer vilen feit, mas iebem gbrift, ber hört gar oft ouch, wer er ift. 10 wie Adonisedech batt aton vil andern, als wart im ber lon: Berillus fang felb in ber tu, die er bet andern gruftet gu: bes glich geschach ouch Bufiris. 15 Diomedi und Bhalaris: mander eim andern macht ein loch. barin er felber fallet boch. ein galg eim andern macht Aman, bo er wart felbst gehenket an. 20 tru iebem wol, lug boch für bich ban worlich, tru ift iet mislich. lug vor, was hinder iedem fted, wol truen ritt vil pferd hinwed. nit if mit eim nibischen man. 25 noch wellst mit im gu bische gan; ban er von ftund an überschlacht. das du nie hast in dir gedacht: er fpricht gu bir: "frund if und trint." boch ift fin herz an bir gang link, 30 als ob er sprech: "wol gund ichs dir, als bets ein diep gestolen mir." mander ber ladt bid an in ichers. der dir doch heimlich aß din berg.

<sup>5</sup> in billt, hineinbellt, ruft. — 6 widerhillt, widerhallt. — 7 andere A. — ftoffen wil in sac, in den Sack stoßen, Gewalt anthun. — 11 Ab antsedhen Nicht. 1. — 12 als, ebenso. — 13 Berillus (der in dem Marterochsen von Phalaris gebraten wurde). Bgl. Bauli, 116, und Oesterley mit meinen Nachwetsungen. — 15 Busiris, Ovid. art. am., 1, 645 fg. — 16 Diomedes von Ahacten. Serv. ad Aeneda, 8, 300. — Phalaris. Bgl. B. 13 und 104, 16. — 17—18 Spr. Sal. 26, 27. — 19 Spiter 7, 10. — 23 fg. städ: wägk A. — 24 Fides nimia equum adegit. Bebel und ein vorber schon verbreitetes Sprichwort: "Per Trauwol ritt mir das vserb dahin"; Hand Sachs, 1, 478b. — 25—30 Spr. Sal. 23. — 27 überschlacht, überschlägt, dentt an Dinge, die; in similltudinem arioli et conjectoris aestimat, quod ignorat. — 30 link, fremd, weit weg von dir; non est tecum.

70.

Wer nit im summer gabeln kan, ber muß im winter mangel han, ben berendanz did sehen an.

## Mit fnrfehen bi git.

Man findt gar manch nochgultig mensch, bas ift fo gar ein wättertrentich, das er sich nienan schiden tan zu allem, bas es vohet an; fein ding bi giten er bestelt: nut übernächtigs er behelt, ban bas er funft fo binlaß ift, bas er nit gbenkt, was im gebrift und was er haben muß gur not: 10 ban so es an ein treffen gat, nit witer abenkt er, uf all ftund, ban von der nafen biß in mund. wer in dem summer samelen tan, bas er ben winter mög bestan, 15 ben nenn ich wol ein wisen sun; und wer im fummer nut wil dun, ban schlofen alzit an ber sunnen, ber muß ban aut, das por ist awunnen, ober muß burch ben winter fich bebelfen etwan schläbteklich 20 und an dem doven sugen bert. biß er des hungers fich erwert.

a: gabeln, mit ber Heugabel umzugehen weiß; wer nicht erntet. — c: ber renbanz, hungerpfoten saugen. — bic, oft. — 1 nochgültig, nachgültig, geringfügig: Wan alles liben ift nochgültig gegen fröuben bort in seltgetiti Badernagel, Kirchenl., 2, 1336, 14. — 2 wättertrentsch, von trenzen, zögernd thun, vertröbeln; wetterlaunisch. — 3 nienan, nirgend. — 6 übernächtigs, über bie Racht hinaßig. Brant, Bgl. 94, 25. — 7 hinläß, gleichgültig, binläßig. Unsteing und hinläßig wah, seltig, kischer, Bul hinläßig nach gebig; Kischart, Garg., 528, hinläßigig; Brant, Laiensp., 32 b. Un hinläßig nach gebig; Kischart, Garg., 528, hinläßigigti; Brant, Laiensp., 29 b. — 10 tressen, wenn es darauf ankommt. — 21 dopen, Fingerspissen. Wil mein frau lassen bie singer sugen; ebendal, 61, 259. Hat man nichts, so saugt man bie tapen; Kischart, Garg., 140. Const mils wir abran klauen saugen; hand Sachs, 5, 3, 339.

wer nit im summer machet heu, ber louft im winter mit geschrei und hat züsamengbunden seil, rüsend, das man im heu geb seil. der träg im winter ungern ert, im summer bättlens er sich nert und müß liden manch übel zit und heischt vil; wenig man im git. ser, narr, und würd der omeiß glich! in güter zit versorg du dich, das du nit müsselt mangel han, wan ander süt zü freüden gan.

# 30

25

#### 71.

Gar did der hächlen er entpfint, wer ftätes zanket, wie ein kint und meint die worbeit machen blint.

### Banken und zuo gericht gon.

Bon ben narren will ich ouch sagen, die in einr ieden sach went tagen und nüt mit lied kont kumen ab, do man nit vor ein zank um hab; domit die sach sich kang verziech und man der gerechtikeit entsliech, kont sie sich bitten, triben, manen, echten, verküten und verdannen, verlössend sich, das sie das recht wol bügen, das es nit blib schlecht,

.

<sup>27</sup> ert, adert. Spr. Sal. 20, 4. — 31 omeiß, Ameise. Spr. Sal. 6, 6.

Bgl. zu biesem Abschnitte die Belfchgattung, F 3, und Fischart, Garg., 1590,
307. — a: hachlen, hechel. B. 34 Aletten. — 2 went, wellent, wollen. —
tagen, processiren. — 3 mit lieb, in Güte. — abdommen, Bergleich treffen
5 verziech, verzieche, hinziehe. — 8 echten, in die Acht erklären, aussichhen.
— verläten, ausläuten. — verbannen, in Bann thun. Zum ersten mal verbann ichs gricht, das niemant hie red freventlich, zum andern und zum dritten
auch; S. Birk, Susanna, 11<sup>b</sup>. — 10 bligen, biegen. — schlecht, einsach, gerade.

als ob es wer ein wächsin nak. nit bentend, bas fie fint ber bas, ber in ber ichriber pfeffer funt: der vogt, gwalthaber und fürmunt und abvocat muß gu sim bisch 15 barvon ouch ban ein schlägle visch. die funnent dan die fach wol breiten und ir garn noch bem wiltbrat fpreiten bas uß ein sächle wurt ein fach und uß ein runfli werd ein bach. 20 man muß iet toftlich redner bingen und sie von verren landen bringen, bas fie die fachen wol verklügen und mit geschwät ein richter btrugen. fo muß man dan vil tag anftellen, 25 domit der taafolt moa ufschwällen und wert verritten und verzert me, dan der houbtsach zugehört. mancher verzert in petterle me, ban im uß sinem tag entste, 30 noch meint er worbeit also blenden. fo er die fach nit bald logt enden. ich wolt, wem wol mit ganken war, bas er am ars bett bachlen ichwar.

<sup>11</sup> wächfin, von Bachs (wegen ber weichen Bilbsankeit). — 13 pfeffer, Brühe. — tunt, kommt. Bgl. 3, 7. — 14 für mund, Fürsprech, Procurator. — 16 foldgle, ein kleiner Echlag, Zuber. — 17 breiten, bereiten (ober breiter machen ?). — 19 fächle, Lappalle. — sach, Rechtskreit, aetio, res judicanda; baß aus nichts etwas Großes werbe. — 20 rünfli, kleine Duelmaffer. — 23 verklügen, 101, 15, brehen und wenden. — 25 tag, Sexmine. — 26 tag solt, Tagelohn; Gebühren. — 29 petterle, Peterfilie, oder: in petitorio, Processor.

72.

Buft, schamper wort anreizung git und ftort gar oft die guten fit, so man zu vast die fuglock schütt.

# Von groben narren.

Ein nuer heilig heißt Grobian, ben will ietz füren iederman und eren in an allem ort mit schänklich wüst werk, wis und wort und went das ziehen in ein schimpf, wie wok der gürtel hat klein glimpf, herr Glimpfius ist leider dot! der narr die su din oren hat, schütt sie, das ir die suglock kling und sie den Moringer im sing. die hat ietz allein den danz, sie halt das narrenschiff dim schwanz,

10

5

a: wift, bagliche, garftige. - fcamper, fcanbbar. - c: fuglod, Sauglode, unfaubere Gefprace führen. - foutt, fouttelt, rubrt. - 1 Grobian. B. 49. Diefen munberlichen Beiligen erfanb mohl Brant. Sus, fau, Grobians beift ein fowein, ber nut tan ben ein unflat fein ; Murner, Schelmengunft, 1512, D 5. Reber bie betr. Literatur vgl. Grunbriß, §. 158. Alse etlike Gravianen ut erlogen geisterie hebben geropen; Bugenhagen, driftl. Rertenordnung im lande Brunfcwig (Bittenb. 1543). Bon feinem beiling Grobian ; Sans Sache, 2, 4, 74 b. Gin orbensman in bem flofter fant Grobian; ebenbaj., 4. 3, 96 a. Andere wunderliche Seilige: Um hilf anrufen fant Rolbman (Rolbe, Stod); Sans Sachs, 2, 4, 17 c. Auf bas nit beint fant Rolbman tum : ebenbaf., 2, 4, 23 b. Go bat ber beilig Stolprian in unfer pfarr vil geichen than : Sans Sachs, 4, 3, 47. St. Beter (von beiten) langer borgen muß; Sans Sachs, 4, 3, 68 b. Sant Schweinharbus; Sifcart, Garg., 85. Die Bilbung Grobian ift wie Dummerian, Schlenbrian; unten 110 a , 163. Darbian; M. S. Sagen, 2, 179. Bullerian, Boltrian. - 6 gurtel, bie Corbe ber Geiftlichen. - glimpf, Anhangfel, pendix; bann übertragen, feines Betragen. - 7 ber Glimpfius, bie Berfonificirung bes Blimpfes. Nehnlich: Rlinghart, Reichart, Gebhart feinb mes ber vil bann Abelhart; Agricol., 500 Sprichm., Rr. 395. - 10 Moringer. Das Lieb vom Möringer bier in ironischer Bebeutung, mor, Sau (nit fuf es us glich wie ein mor; Thesmoph., 304), moringer, Saulieb. In abnlicher Beife werben anbere Lieber fingirt: Die primgit ift ein efelston; B. 48. Du finbeft vil in Diebolts ton, bas beißt man etliche ortn gftoln; Faftnachtfp., 886. Sans Borft muft Ulrich fingen und lachen übern bart (vomieren); Liliencron, Sift. Lieber, Nr. 513 (1545). Ich wil bir ben Beter Buff fingen (Buffe geben); Sand Sachs, 4, 3, 19 b. Und fingen ftets ben wemmerweh; ebenbas, 2, 4, 114ª unb 5a. Ranft foldes alles nit erichwingen, muft im verfesten ton bu fingen (Sachen verfegen); ebenbaf., 1, 441 c. Das lieb im narren bon; Brant, 108, 153.

bas es nit unbergang von schwär, bas boch groß schab uf erden war; ban wo narren nit brunten win 15 er ault iet taum ein örtelin; aber bie fu macht iet vil jungen: die wust rot bat wisheit vertrungen und lagt fie nieman gu bem bret, bie fu allein die fron ufbet. 20 wer wol die fuglod luten tan, ber muß iet fin do vornan bran. mer iet tan triben follich wert, als treib der pfaff vom Kalenberk ober munch Gilfam mit fim bart, 25 der meint, er tug ein gute fart; mancher, der tribt folch wis und wort, man die Horestes fab und bort, ber boch mas aller finnen on, er fprech, es bets tein finniger gton. 30 Suferinsborf ift worben blint; bas icafft, bas buren brunken fint. berr Ellerfung ben vordang bat mit Buftgenug und Geltenfatt. ein ieber narr will fuert triben. 35 bas man im loß die buchfen bliben, die man umfürt mit efels schmer; bie efels buchs wurt felten ler, wie wol ein ieder drin wil arifen und bomit ichmieren fin fachpfifen. 40 die grobheit ift iet tumen uß und wont gar noh in iedem buß,

<sup>13</sup> fcmar, Schwere. — 16 gylt A. — örtelein, Heller, Keine Münze. — 17 macht, gebiert. Bgl. 49, 10. — 18 rot, Rotte. — vertrungen, verdrängt. — 19 bret, Bretipiel, zum Spiel sommen wie 64, 42: ins spil; in allgemeinerer Bebeutung: ethoben werben. — 22 vornan bran vgl. 17, 9. — 24 treib, trieb. — Kalenberg, ber angeblich unter Otto bem Fröhlichen in und um Bien sein Besen getrieben haben soll. Die Schwänke in Hagen's Narrenbug gebruckt. Bgl. Crundrift, §. 106, 6. — 25 Eilsam, Ilsan, aus bem Rosengarten. — 29 on, ohne, beraubt. — 31 Suferinsborf, hier eine Art Personification des seinern Betragens ber heimtehrenden Bauern; sonst sprichwörtliche Warnung Brahnung zur Behutsamteit. — 33 Ellertunz, ein grober Kloz, aus Ellen, Erlen gehauen, ein hainbüchner Kerl. — 34 Büszen üg, personificite Garsigkeit. — Seltensatt, Gefräßigkeit, Nimmersatt. Bgl. Uebelleb, Wolleb, Seltmereich bet Seb. Frank, Sprichw., 2, 76 b. — 37 essels schwer, 14, 1 und 72, 48. — 42 gar n 05, betnahe.

das man nit vil vernunft me tribt. mas man iet rebet ober schribt. bas ift als us ber buchfen gnomen, 45 poruß, man praffer zamentumen; fo bebt die fu die metten an. Die primgit ift im efelton, Die tera ist von fant Grobian: butmacherinecht fingen bie fert, 50 von groben filgen ift ber text: die muft rot figet in der non, schlemmer und bemmer darzu gon; barnoch die su zur vesper klingt, unflot und ichamperion ban fingt; 55 ban würt fich machen bie complet wan man ,, all vol" gefungen bet. bas efelsichmalz unmuffig ift, mit bergemschmär ift es vermischt; bas ftricht ein afell bem anbern an, 60 den er wil in der gfellschaft ban, ber wüst wil sin und bas nit kan. man icont nit got noch erberteit; von allem wustem bing man feit; wer tan ber aller ichamperft fin 65 dem butet man ein glas mit win und lacht fin, bas bas bus ermag; man bitt in, bas er noch eins fag; man spricht: "bas ift ein guter schwant, domit wurt uns die wil nit lank." 70 ein narr ben anbern schriget an: "bis gut gefell und frolich man! feti gran schier, e belli schier! was freud uf erben hant sunft wir,

<sup>46</sup> zamen, zusammen. — 47 metten u. s. w., die sieben Tagzeiten bes Gebets Mette, Prim, Terz, Sert, None, Besper, Complet. — 50 sa. hätmacherzknecht, Humacherzknecht, Humacherzkanten, Humacherzkanter, Humacherzknecht, Humacherzknecht, Humacherzknecht, Humacherzk

wan wir nit gut gefellen figen? 75 lont uns fin frolich, praffen, schrigen! wir hant noch klein git bie uf erd, bas uns basselb zu lieb boch werd: ban wer mit bot abstirbt, ber lit und hat dar noch kein frolich git. 80 wir hant von keim noch nie vernomen, ber von ber bell fig wider fumen, der uns doch seit, wie es do stund? gut glellschaft triben, ist nit fünd! die pfaffen reden mas fie ment, 85 und das sie diß und jens geschend! wer es jo fünd, als fie uns schriben. fie daten es nit felber triben. wan nit ber pfaff vom tufel feit, der hirt von wolfen klaat fin leit. 90 fo hetten fie beid nut barvon." mit solcher red narren umgon und bunt mit irer groben rot all welt geschenden und ouch got, boch werden fie gu letst gu spot. 95

### 73.

Mancher der stelt noch geistlicheit, der andut pfaffen, klosterkleit den es berüt, und würt im leit.

# Don geiftlich werden.

Noch hat man anders iet gelert, das ouch ins narrenschiff gehört,

<sup>75</sup> figen, feien, maren. — 76 fchrigen, fchreien. — 79 lit, liegt (und fteht nicht wieber auf). — 82 fig, fei. — 85 ment, wollen. — 86 unb bas fie biß unb jens gefchenb! unb bies unb jenes mögen fie, bie Pfaffen, fchanben; fie mögen verstucht fein. — 91 hetten, gewännen.

a: ftelt noch, trachtet nach. - geiftlicheit, geiftlichem Stanbe. - c: be: rut, gereut. - 1 gelert, gelernt.

des dut fich bruchen iederman: jeder bur will ein pfaffen han. ber fich mit muffiggan erner, 5 on arbeit leb und sig ein ber; nit, bas er bas tua von anbacht oder uf felen heil hab acht. funder das er mög han ein hern, der all fin gichwifter mög ernern. 10 und loßt in wenig barzu lern. man fpricht: "er mag licht barzu funnen, er barf noch gröffer funft nit finnen echt er ein pfrunden fan gewinnen"; und wigt priefterschaft fo gering. 15 als ob es fi ein lichtes bing. bes findt man iet vil junger pfaffen, die als vil funnen als die affen und nement doch felforg uf fich. bo man tum eim vertrut ein vich: 20 wissen als vil von firch regieren alls müllers efel fan quintieren: die bischöf, die fint schuldig bran. fie foltens nit gum orden Ian und gu felforgen voruß nut, 25 es werent ban gang bapferlut. bas einer wer ein wifer hirt, ber nit fin ichof mit im verfürt. aber iet manen bjungen laffen. wan fie allein ouch werent pfaffen, 30 so bett ir ieder mas er molt: es ift für war nit alles golt, bas an bem fattel etwan glißt; mander die bend bar an beschift und logt fich jung gu priefter wiben. 35 ber ban fich felb but malebien.

<sup>4</sup> jeber bur will ein pfaffen han, jeber Bauer will einen ber Seinen Pfaff werden lassen. — 6 sig, sei. — 7 tüg, thue. — 9—10 herren: erneren: leren A. — 12 barşû künnen, basür genug wissen. — 13 noch, nach. — 15 wigt, hält im Werthe, schätz. — 18 als. als, ebenso viel. . wie. — 20 vich, Vieb. — 22 quintieren, auf ber Quinterne (Laute) spielen. — 24 soltens, sollten sie. — 26 bapferlüt (wie bibersüt), tücktige Männer. — 28 verfütt, zu Grunde richtet. 46, 36; 108, 127. — 29 die jungen A. — 34 beschüt, beschwuzt.

bas er nit lenger abeitet bat; ber felben mancher battlen gat. bett er ein rechte pfrund geban, e er bie priefterschaft nam an, 40 es wer im darzu kumen nit. vil wiht man, durch der herren bit oder uf diß und jenes bisch, darab er boch ift wenig visch. man lebnet brief einander ab 45 bomit, bas man ein titel bab, und wänen ben bischof betriegen, fo fi mit irm perderben liegen. tein armer vich uf erden ist dan priesterschaft, den narung abrist: 50 fie bant funft abgug überal, bischof, vicari und fiscal, ben läbenberrn, fin eigen fründ, die kellerin und kleine kind, die geben im erft rechte buff, 55 bas er tum in bas narrenschiff und bomit aller freud veraek. ach got, es haltet mancher meß, bo weger wer er ließ barvon und rürt den alter niemer an: 60 ban got acht unfers opfers nicht bas in funden mit funden gichicht. zu Monfi fprach got ber herr: .. ein iebes tier, bas mach fich verr und rür ben beiligen berg nit an, 65 das es nit groffe plag muß ban." Dza, ber angeruret bet die arch, des starb er an der stet; Chore das wibrouchvaß rürt an, und starb, Dathan und Abpron. 70 bas awibte fleisch schmedt manchem wol; ber wermt sich gern bi klosterkol.

<sup>37</sup> gebeitet, gewartet. — 48 liegen, lügen. — 50 gebrift, mangelt. — 54 tellerin, Birthschafterin. — 55 buff, Busse, Stöße. — 59 weger, besser. — 60 alter, Altar. — 63 2 Mos. 19, 12—13; 23. — 67 Dza, Usa, Usa. 2 Sam. 6, 7. — 69—70 4 Mos. 16. — 72 tlo stertol, Klostertohsen, im Kloster. Denn pfassentolen riechent wol; Murner, Schwindelsh., Da.

dem doch zu letst wurt für und glut. verstanden luten ift predigen gut. man ftoft manch find iet in ein orden; 75 e es ist gu eim menichen worben und es verftand, ob bas im fi gut ober ichab, städt es im bri. wie wol aut awonbeit bringet vil. rut es boch manches underwil. 80 die ban verfluchen all ir frünt. die urfach folches ordens fint. gar wenig iet in flöster gont in solcher alt, das sies verstont, ober die burch gots willen bar 85 fumen, und nit mer burch ir nar und hant ber geiftlicheit nit acht. all bing bunt sie ban on anbacht. voruß in allen örden gang, bo man nit haltet observang. 90 fold floftertagen fint gar geil, bas schafft, man bindt si nit an feil. boch lichter wer, fein orden ban. ban nit recht bun, eim ordens man,

### 74.

Mancher vil kost uf jagen leit, bas im boch wenig nug ußbreit, wie wol er bick ein weibspruch seit.

# Von unnubem jagen.

Jagen ist ouch on narrheit nit, vil zit vertribt man on nut mit;

<sup>74</sup> verstanben, verstebenben. — 80 rut, reut. — wile A. — 84 alt, Alter (16hne ben Begriff bes höhern Alters). — 85 burch, um. — 86 nar, Raberung, Unterhalt, um ihrer Bersorgung willen. 79, 3. — 87 geiftlicheit, bes geiftlichen Stanbes und ber bamit verbundenen Pflichten. — 91 geil, ibermittig.

b: ußbreit, austrägt, abwirft. — c: weibespruch, Jägerschrei. Die dien Jägerschreie bei Grimm (Altb. Wälber, 3, 131; Schnurr, Aunftbuch, 1666, S. 422; Fischart-Selis, Feldbau, 1580, S. 565) sind aus Ron Weurer's Jage und Forstreck, das unter Friedrich III. im 15. Jahrhundert versaßt wurde.

wie wol es fin fol ein turzwil, so barf es bannabt kostens vil; dan leithund, wind, rüden und bracken on toften fullen nit ir baden , des alich hundvogel, väberspil bringt als fein nut und koftet vil. tein hafen, rephun vohet man, es ftat ein pfund ben jager an; 10 bargu barf man vil herter git, wie man im nochlouf, gang und rit, und sucht all berg, tal, mald und bed, do man verhag, wart und versted mancher verscheicht me, ban er jagt, 15 das ichafft er hat nit recht gehagt; ber ander voht ein basen oft den er hat uf dem kornmarkt kouft; mancher ber wil aar freidig fin woat sich an lowen, beren, schwin 20 ober ftigt funft ben gampfen noch, bem würt ber Ion gu letsten boch. die buren jagen in dem schne; ber abel hat fein vorteil me, man er dem wiltvret lang nochlouft. 25 so hats der bur beimlich verkouft. Nembroht gum erft fing jagen an, ban er von got was gang verlan; Cfau ber jagt, um bas er was ein funder und ber gots vergaß. 30 wenig jäger als humpertus findt man iet und Guftachius;

<sup>4</sup> barf, bebarf. — bannaht, bennoch. — 5 leithund, Spürhund. — Bind, Windsunde jum Jagen, depen. — rüden, Jühnerhund, Borftehhunde. — 7 hund, vogel A (aber als ein Worte ju nehmen, 44, a), Jagdvögel wie Fallen u. s. w. – väderspiel, Feberspiel. Byl. Eximm, Wörterd., 3, 1407 sg. Federspiel ift Rampf bes Gestügels. — 10 anstehen, losten, zu stehen kommen; den jäger scheint nat. plur sein zu sollen. — 11 herter, harrer, anstrengender. — 13 hed, Hagen, Gebüsch. — 14 verhag, verdorgen (oder: sich verkede). Oder: verhage, hege, wart schone und verked bege und ihone. — 16 hagen, begen. — 17 voht, fängt. — 19 freibig, muthig. Wenig getrum rothstücks wan sindt Den wisen freibtleit gebrik; Kacch, c 2b. — 24 vorteil, etwas voraus, Borzug. 83, 47. — 31 humperus, Bischof von Lüttich.

bie ließen boch ben jager ftot, fuft truten fie nit bienen got.

#### 75.

Ber schiessen wil, der lüg und trif, dan dut er nit die rechten grif, so schuße er zu dem narrenschif.

## Don bofen Schuken.

Bolt es die schützen nit vertrießen ich richt ouch zu ein narrenschießen und macht ein schützein an dem staden des mancher fält, nit on sin schaden. darzu sint goden ouch bestelt, der nähst dim zil, der selb der helt; zum minst er zu verstechen tumt; doch lüg er und heb nit in grunt noch in die höh, sunder ins zil, wan er den zwäck sunst zur il. vil sint die schießen über uß, eim bricht der bogen, senn und nuß, der dut am anschlag manchen schlips; dem ist verrückt stül oder schips;

15

10

5

d: Bgl. Grob's Ausreben ber Schützen in Haupt's Zeitschr., 3, 262 fg., und Fischart, Garg., 1590, 351 fg. — 3 faügrein (soll heißen schüße fichigeright, vol. 8. 20), Schiehrlat, Schießtlath. – is aben, Uler. 108, 12. — 4 bes. fält, vol. 8. 20), Schießtlath, Schießtlath. – faben, Areise. — 6 helt, hält, ist der erste, der best. efter Mann. — 7 zum minst, wenigstens. — verstochen, das wiederholte Schießen zweier Schützen, die gleich nabe zum Ziel geschossen, das wiederholte Schießen zweier Schüßen, die ziel geschossen zu permutare pretior einer den andern auskisch, stockforn, waar um waar, permutare pretior vel merce; Maaler, 382. Erst tetens auf einander stechen (sich überbieten); Hand Scach, 2, 4, 86<sup>d</sup>. — 8 heb, halte, ziele. — in grunt, auf die Erde, zu niederzg. — 10 zwäd, der Stift inmitten der Scheibe, niederd, piune. — sunft. anders. — rüren, tressen. — 11 dig zur il, thue nicht zur Eile, eise nicht. 48, 49. — 12 über uß, drüber hinaus (oder: überaus, außerordentlich gut?). — 13 sen A, Schne, Senne. — nuß, der Deime Spannen der Schne. — 15 stül oder schieß, der Phiod, worauf die Armbrust beim Anlegen ruht.

bem loßt bas armbruft, fo ers rurt, das schafft, ber windfad ist geschmiert; bem stäckt bas zil nit glich als e, und tan fin amert nit haben me; 20 ber hat gemacht gar vil der schüt, bie im boch fint gang wenig nut, bas icafft, im wurt bie fu tum wol, man man zu letft verschieffen fol; tein ichut fo wol fich iemer ruft, 25 er findt alzit das im gebrüft, dan diß, dan jens, do mit er hett ein wörwort, das fin glimpf errett; man er nit hett gefälet bran fo hett er fri bie gob behan. poruß weiß ich noch schüten mer. 30 man die ein schieffen boren verr. bo bin von allen landen lüt au ziechen uf bestimte zit die besten die man funden tan, ber einr bie gob tum por wolt han, 35 ban er all ichus halt an bem gwad, bas einer ban ift fo ein gad, ber weift, bas er nut aminnet gar und dannacht dobin ziehen tar und do versuchen ouch fin beil, 40 ich nem sin zeruna für sin teil:

<sup>16</sup> logt, läßt, geht los. - 17 winbfab, Binbfaben, Binbfaben, Schnur, Sehne. - 20 fous, Souffe, benn elfaffifc und fomeigerifd geht & baufig in & über: erbflog, 57, 35; berugen, 110 b, 5; bighar; Benter, Glevenburger, 36. Bas grus ift bas, ben ich bie bor; Funklin, Geburt, 101. Seift gegrüst; ebenbaf., 93. Entblost in gar von feiner bab; Daniel, R 2ª. Das fanctiffimus reit fo lat (: plat); Bileamsefel, 444. Der uffcus; Röhrich, Mittheil., 3, 99. -22 foafft, bat bie Folge bag. - fu, Cau, b. b. nichts. Bgl. 43. 62. - tum, tommen, ju Theil. (Barnde fcheint tum, taum, ju beuten, und bie Sau als einen wirflichen Gewinn angufeben, vielleicht weil er foafft als erflarenben, nicht als wirtenben Grund auffaßt.) - 23 ver foiegen wie verftogen, B. 7. -27 worwort, Enticulbigung, Ausrebe. 2, 17. — glimpf, Gefchidlicheit. — 29 fri, freilic. — beban, behalten, erhalten. — 30 —39 es gibt Rarren, bie au fernen Schieften gieben, mo fich bie beften Schugen fammeln, fo bag jene poraus miffen tonnen, für fie werbe nichts abfallen. - 35 ber einr, von benen einer. - tum, taum. - wolt han, haben, erlangen murbe. - 36 ban er all fout halt an bem swad, benn alle feine Souffe treffen ans Centrum. -37 gad, Ged, Gitler. 76, 1. Die Reinlanber nennt man bie jeden; Sans Sacht, 4, 3, 920. - 89 tar, fich unterfieht. - 40 heil, Blud. - 41 ich nem fin gerung für fin teil, er vergebrt mehr als er gewinnt.

ich will des gelts in doppel gichwigen, die su würt im in ermel schrigen. gur wisbeit mander ichieffen wil und wenig treffen doch das gil, 45 das schafft, man seigt nit rebt darnoch: der halt gu nider, der gu boch, ber logt sich bringen uß bem afeig. bem bricht fin anschlag gang entzwei, ber but als Jonathas ein schuß, 50 dem fert sin anschlag hinden uß; wer wisheit eben treffen wil ber burft, bas er hett folche pfil, ber hercules hatt me ban vil, mit ben er traf alls bas er gert. 55 und was er traf, fiel bot gur ert. wer recht gur wisheit ichieffen wil, der lug das er halt moß und gil: ban fält er, ober hebt nit bran, fo muß er mit ben narren gan. 60 wer schieffen wil und falt bes rein. ber breit die su im ermel bein; wer jagen, ftechen, ichieffen wil, der hat klein nut und kosten vil.

<sup>42</sup> boppel (Würfelspiel), Glidstopf. Frember gäst, ber hat man vil zu bisem toppel eingelon; Welschgattung, R 3 b. — 43 er wird verlieren. B. 62. — 46 seigen, zielen, visteren. — 48 gseig, vgl. 46. — 50 1 Sam. 20, 36. — 54 Serv. ad Vigil., 3, 402; Virgil. ed. Brant, cxorvilib. — 56 viel A. — 59 fält, seht. — hebt, hält, trifft. — bran (am Zwed, Centrum). — 61 rein, Shießbash. — 62 vgl. 22 und 43. Und muß der herr die sau heimstragen; Hand Sach, 4, 3, 20° Die sau davon tragen; Zimmern, 3, 233, 16. — 63 stechen, turnteren. 110; b, 76.

76.

Ritter Peter von Altenjoren, ich muß uch grifen an die oren; mir gbenkt, das wir beid narren woren, wiewol ir füren ritters sporen.

# Don groffem rnemen.

Die gadennarren ich ouch bring, die fich berumen bober bina und wellent fin, bas fie nit fint, und wänen, das all welt si erblindt, man tenn fie nit und frag nit noch. mander will ebel fin und hoch des vater doch macht bumble bum und mit bem fufer wert ging um, ober hat fich also begangen. bas er vacht mit einr stäblen stangen. 10 ober rant mit eim jubenspiek. bas er gar vil zu boben ftieß und wil, das man in junter nenn, als ob man nit fin vatter tenn. bas man fprech: meifter Sans von Meng 15 und ouch fin fun junter Bincens. vil rumen bober fachen sich und bochen stäts zu widerstich

a: Ritter Beter von Altenjahren, eine fingierte Berfonlichfeit; alter Brabler. Bgl. 55, 6. - c: mir gebentt, mich buntt, fowebt in Gebanten vor. Dir abentt bas wol in unfern tagen Rarl v. Burgund ju grund ging ; Murner, Narrenb., g. Bgl. Brimm, Borterb., 2, 938. - d: ritters fporen, bie Sporen ber Ritter waren golben. - 1 gaden, narren A, auch hier ift bas Romma Binbeftrid. Es find bie eitlen, prablerifden Rarren. 75, 36. - 4 wanen, vielleicht gu contrabieren man, und bann fig für fi gu lefen, um ben Siatus gu befeis tigen, ben Brant jedoch nicht foeut. — 5 noch, nach. — 7 bumble bum, Rachahmung bes Tons ber Trommel, bes Faffes. Pumerleppumb; hans Sachs, 4, 3, 58 b. Bumberlibum; Geiler. Bumerle bum; Bileamsefel, 880. Bumerlein pum; Uhland, Boltst., 521. Bgl. ju Bengenbad, 673. - 9 begeben, fic, ernahrt fic. 19, 43. - 10 vacht, focht. - ftabeln ftange, basta, bies bei Berfieigerungen, subhastario, gebrauchte Symbol ber Unterwerfung; Unterbrudung ber Armen. - 1 jubenfpieß, Buchertreiben. 93, 25. - 15 Deng, Mainz. Die Mainzer galten für Lügner. — 16 Bincenz, mit Anfpielung auf vincere, flegen. — 18 bochen, prahlen. — zu wiberftich, wie oben 19, 68, qu wiberftrit; um bie Bette, Solag um Solag. Eins ums anber, ftich um ftich; Murner, Rarrenb., g.

und fint boch narren in ber hut, als ritter Beter von Brundrut. 20 ber wil bas man im ritter fprech, ban er zu Murten in bem aftech gewesen si, bo im so not au fliechen mas, bas im ber tot fo boch fin hofen hat beschlemt, 25 bas man im weschen muft bas hemb, und hat boch schilt und helm darvon brocht, das er fi ein ebel man: ein bapich bat farb wie ein reiger und uf bem belm ein nest mit eiger, 30 darbi ein han fist in der muß, ber mil bie eiger bruten uf. der selben narren findt man mer, die des went haben gar groß er, bas fie fint vornan gwefen bran; 35 ba es wolt an ein flieben gan, lugten fie binder fich langzit, ob in nochtämen ouch me lut? mancher feit von fim vachten groß, wie er ben ftach und jenen ichof. 40 ber boch von im was wol als wit. er bat im mit einr hantbuchs nut. vil ftellen iet noch ebeln woppen, wie sie füren vil löwendoppen, ein krönten belm und gulbin feld, 45 bie fint bes abels von Bennfelb:

<sup>19</sup> hut, haut. — 20 Brundrut, Bruntrut, bessen Bewohner seit dem burgundischen Kriege in Basel übel angeschrieden waren; hier in obseson Webtundelbach zu 25, 6 und Conniget 92, 18. Bgl. zu R. 72. — 21 im sprech, B. 80 und 38, 91, ihn anrede; und spricht zu im alsbald gnobher; Gengend, 65. — 22 Murten .. gestech, die Schlach die Murten 1476. — 23 do im so not was, wo er's so eilig hatte. — 24 kot, der eigne Koth. — 25 beschlent, besudelt. — 26 weschen, waschen. — 27 fchilt und helm. Zeichen des Abels. Das Wappen ift natürlich bloßer Spott, bieser aber dunkel. — 29 hapich, habigt. — reiger, Reiher. — 30 eiger, Etern. — 31 muß, Manise. — 34 ere A. — 35 vornan dran 17, 9. — 44 doppen, Tappen, Tahen. Die zung ich doch lieber netz, als ein kah die tapen; Fiscart, Garg., 170. Da die buben mit beiben tapen in der pratpsam liegen; ebendas, 151. — 46 die sint, bie da sint. — Bennselb, ein Dorf bei Strasburg, das hier wegen des Antlanges an denne, Bauerkarren (Grimm, Wörterbuch, 1, 1473), gemählt ist; Brant sagt: sie sind aus dem abligen Hause derer von Wagenseld, Ackerpfug u. bal. Bgl. 55, 6.

ein teil fint ebel von den frouen, des vater faß in Ruprechtouen; finr muter ichilt gar mancher fürt, bas er villicht am vater irrt. 50 vil bant des brief und figel gut, wie das fie fint von edelm blut, sie went die ersten sin von rebt. bie ebel fint in irm aschlecht, wiewol ichs nit gang straf noch acht; 55 uß tugent ift all abel gmacht. wer noch gut fit, er, tugent fan, ben balt ich für ein ebel man: aber wer bet fein tugent nit, fein zucht, scham, er, noch gute fit, 60 ben halt ich alles adels lär, ob joch ein fürst fin vater mer. adel allein bi tugent ftat, ... uß tugent aller abel gat. bes alich wil mander boctor fin. 65 ber nie gesach Sert, Clementin, Decret, Digest, ald Institut, ban bas er bat ein virmenthut. do stat sin recht geschriben an; ber selb brief wist als, bas er tan, 70 und bas er aut fi uf ber pfif. barum so ftot bie boctor Grif. ber ist ein glert und witig man, er grift eim ieben b'oren an

<sup>48</sup> Auprechtouen, Bergnitgungsort bei Strasburg; hier mit difem Rebenfinnt: "farent in Ruprechtsau, das man die nerrin aneigau. wilku die fromen it verlieren, was darsfilu dann sie käussich sieren. Punrent-scha.

50 das, weil. — 55 acht, achte, weder krafe noch lobe. acht, als ächten, tadeln, zu sassen, seil. — 56 ges nacht, erzeugt, entsprungen. — 57 ere A. — kan, versteht. — 60 ere A. — 66 Sext u. s. w., die römischen Rechtsquellen. — 67 ald, oder; nur an diese Stelle im Rarrenschiff; sonk sehr istälich. — 68 ptrmenthut, Pergament wurde von Eselsdaut gemacht, die hier natürlich des Rarren eigene Haut sit; er down entist sich siele. — 72 doctor Erif, singierte Persönlichseit, der den Ramen durch die That hat (zugreisen, Runsgriffe). Dasselbig ist sein (Murner's) recht schul, in welcher man lernt, wer ult von Staussen sie, doctor Greis von Bassel und ritter Peter von Kunstzlot; Stysel, Antwort, 1523, A 9 d. Aber so er (Kurner) und vergleicht dem Ult von Staussen und doctor Greisen von Bassel, debuntt in, er hab eine große weisheit hie erzeigt; edenda,, C 1 d. — 74 die oren A.

und kan me, ban manch boctor kan: 75 ber ist boch in vil schulen aftanben. in noben und in ferren landen. bo doch die gouch nie kamen bin. bie mit awalt went boctores fin: man muß in ouch her boctor fagen. 80 barum bas fi rot rod antragen und bas ein aff ir muter ift. ich weiß noch einen beißt Sans Dift. ber wil all welt bes überreben. er si gu Norwegen und Schweben, 85 gu Alteir gfin und gu Granat und do ber pfeffer wechet und ftat. ber boch nie kam so verr binuß. hett sin muter bobeim gu buß ein pfanntuch ober würft gebachen, .90 er bets geschmedt und boren frachen. bes rumens ift uf erb fo vil, · bas es zu galen nam groß wil. ban iebem narren bas gebrift, bas er wil fin, bas er nit ift. 95

### 77.

Bil hant gu fpil fo groffen gluft, bas fie teinr turzwil achten fuft und mertent nit tunftig verluft.

## Don Spilern.

Sunst find ich närrscher narren vil, die all ir freüd hant in dem spil, meinend, sie möchten leben nit, solten sie nit umgon domit,

<sup>75</sup> kan, weiß. — 77 noben, nahen. — 81 antragen, tragen, anhaben. — 83 Die niederbeutiche Ueberfetung (Abbed 1497) hat hier: Jans Borft, ben Luther durch seine Streitschrift gegen Deinz von Bolfenbüttel populär machte. Mein gfell Burft hand; hand Sachs (1559), 2, 4, 122 fg. hand Mift schon fraftnachtspielen, 342. — 90 gebachen, gebraten. — 93 wile A.

und tag, und nacht fpielen, und raffen mit tarten, murflen und mit braffen; bie gang nacht, uß und uß, sie faffen. bas fie nit schliefen ober affen: aber man muß gedrunken ban, ban fpiel bas gundt bie leber an, 10 bas man murt burr und burftes pol. bes morgens fo entpfindt man wol: einer ficht wie bie guten bieren ber ander spuwet binder b'turen ber brit ein varb bat an fich anomen. 15 als wer er uß bem grab erft tumen, oder glißt in sim angesicht glich als por tag ein schmidtfnecht ficht; ben topf hat er also gebient, bas er ben gangen tag ufgient, 20 als ob er fliegen vohen wolt: feiner verdienen mocht groß golt, bas er an einer prebia faß ein ftund, und er bes fchlofs vergaß; er wurd ben fopf ichlagen in goren. 25 als ob der prediger uf folt hören. aber im spil gar lange git fiten, acht man bes ichlofes nut. vil frouen, die fint euch fo blint. das fie vergeffen wer fie fint, 30 und das verbieten alle recht folich vermischung beiber afdlecht. die mit den mannen fiten gamen. ir jucht und aschlechtes fich nit ichamen und spilen, rafflen spat und fru, 35 das boch ben frouen nit ftat gu.

<sup>5</sup> raffen, 35, würfeln. — 13 bieren, Birnen; 94, 8 (find bie guten Birnen zeitige, welke oder getrodnete). — 14 fpüwet, ípeti, bricht. — bie titren A. — 19 gebient, gebühmt. "Er hat fich kopf fo grundiert, eingenommen, daß er"; Grimm, Wörterbuch, 2, 510. Ein nüw faß, womit man es zu dem ersten binet, do nach schwackt es ewiglichen; Geiler, Bilger, 151 a. Diefer stauf mag die din netzen; Kischart, Garg., 1590, 163. Nuch feinen beiligen ather wool verdinet, vernitet und antibotirt mit startem weinelenden strup; ebend, 314. Bauchgetäfer und darmgebün; ebendaf, 107. bühnen, aufräumen. — 20 ufs gient, aufgähnt. — 25 gören, Gewand, Schoß. — 33 za men, zusammen. — 35 raffeln, was rassen & 5.

fie folten an der tuntel läden und nit im foil bin mannen ftaden: wan ieder spilt mit sinem glich burft er best minder ichamen sich. 40 do Alexanders vater wolt. bas er um gaben loufen folt, ban er zu loufen vast geng mas. fprach er gu finem vater bas: "billich war, das ich alles bat, 45 bas mich min vater bieß und bat, on amisel ich gern loufen wolt. wan ich mit füngen loufen folt; man durft darzu nit beten mich. wan ich bet iemans minen glich." 50 aber es ift iet barzu tumen bas pfaffen, abel, burger, frumen feten an toppelstnaben fic, bie in nit fint an eren glich; poruß die pfaffen mit den leigen 55 folten ir fpil lon underwegen man fie echt wol betrachten bas ir uffat und ben alten haß. der Nithart ist sunst under in. ber rögt fich mit verluft und gwin, 60 und ouch das in verboten ist tein spil zu tun zu aller frist: wer mit im selber spielen tan, bem gwinnt gar felten iemans an und ift on forg, bas er verlier 65 ober bas man im fluch bog fcwur. die wil ich aber fagen fol, mas ftand eim rechten fpieler wol.

<sup>37</sup> kunkel, Spinnroden. — läden, ben Faben negen. Min fram laß ich and tunkel schweden; Gengenb., 64, 286. — 43 geng, bezende. Bgl. 100 d. Und machet geng zur red die zung; Thesmoph., 671. — 49 beten, bitten; nur hier nachgewiesen. — 53 köppelsknaben, Baderlnechte. 17, 30. — 55 leugen, Laien. — 57 echt, wenn nur. — betrachten, betrachteten. — 58 uffat, Aufsaten. — 57 echt, wenn nur. — betracht zwichen Pfaffen und Laien nachm Brant aus Aoggio's Kacetien 261 in seine Kabeln (Basel 1501), Bl. E, auf. — 59 Rithart, ber personisteiert haß. — 64 an gewinnen, abgewinnen. — 67 wie A.

wil ich Birgilium bar bringen, ber also redt von felben bingen: 70 "veracht das spil zu aller zit das dich nit btrüb ber schäntlich git ban spiel ift ein unfinnig bgir, die all vernunft zerftort in dir. ir bapfern, buten uer er. 75 bas uch bas spil bie nit verset! ein spiler muß han gelt und mut, ob er verlürt, das han für gut; tein zorn, fluch, schwur, ufftoßen gang. wer gelt bringt, ber lug wol ber ichang, 80 ban mander gu bem fpil tumt fcmar, ber boch gur buren uggat lar. wer fpilt allein burch groffen gwin, bem gat es felten noch fim fin. ber hat gut frib, wer spilet nit; 85 wer foilt, ber muß uffeten mit. wer all ürten besitzen wil und fuchen glud uf iedem fpiel, ber muß wol ufzuseben ban ober gar bid on gelt heim gan. 90 wer brig fücht bat und stelt noch mir. fo werden unfer ichwestern vier." fpiel mag gar felten fin on fünd, ein spieler ift nit gottes fründ bie fpieler fint bes tufels find. 95

<sup>69</sup> Birgilius; bas ihm beigelegte Gebicht de ludo. — 72 git, Gelbgier. — 75 bapfern, Tüchtigen. — ere A. — 78 han, zu haben. — für gut 42, 18. — 89 büren, thir. — 83 burch, um . willen. — 86 uffetzen, einfetzen. Bgl. 68, 8. — 87 ürten, Zeden; wer im allen Schenken fetzen will. — 91 brig, brei. — fücht, Seuchen. In bem lateinischen Gebichte fagt ludus: Initio furis ego sum tribus addita quarta.

78.

Bil narren sint in bisem bruck, bie boren sint in manchem stuck, ben sitt ber esel uf bem ruck.

## Don gdruckten narren.

So vil fint in bem narrenorden. bas ich schier wer verseffen worben und het bes schiffes mich versumt, bett mir ber esel nit gerumt. ich bin ber, ben all bing bunt bruden, wil mich recht in ein winkel ichmuden. ob mich ber esel wolt verlon und nit stats uf mim ruden stan; wan ich allein abult bargu hab, hoff ich, bes efels tumen ab: 10 boch hab ich funst vil gfellen gut die drudt alls, das mich druden dut: als der nit volget gutem rot; wer gurnet, fo es nicht ift not; wer unglud touft; wer trurt on fach; 15 wer lieber trieg bat, ban gemach; wer gern ficht mutwil finer find; wer halt sin nochbur nit zu fründ; wer libet, bas in brud fin schuch und in fin frou im winhus such, 20 der abort wol in das narrenbuch: wer me vergert, ban er gewinnt, und borget vil, fo im gerrinnt; wer zucht fin frou eim andern vor. ber ist ein narr, gouch, efel, tor; 25

<sup>2</sup> verfessen, sizen geblieben wäre. — 4 gerumt, geschrien. — 6 schmuden, brüden, schmiegen. — 10 abkommen, frei werben von. — 15 sach, Ursache. — 16 gemach, Ruhe, Gemächlickeit. — 19 brüdt sie schöch heimlich leibet. Bgl. die Anefbote von Paull. Aemilius dei Plutarch, die durch das ganze Mittelalter bekannt war. — 20 im winhus süch, im Weinhause austucke, um ihn heimzuholen, was als Zeichen Simons (Siemans, Handschaft, 24 vorziehen, vorsührt, zeigt (um mit ihrer Schönheit zu prabien, wie Candaules, 33, 71). — 26 vile A. Menge.

wer gbenkt die vil der fünden sin und was er drum müß liden pin und mag doch frölich sin darmit, der ghöret uf den esel nit, sunder der esel uf sin ruck, das er in ganz zu boden truck. der ist ein narr, der sicht das gut und noch dem bösen stellen dut. hie mit sint narren vil gerürt, die disser esel mit im fürt.

30

35

79.

Wenn rüter, schriber grifen an ein feisten, schlechten, bürschen man, ber muß die leber gessen han.

# Ruter und Schriber.

Schriber und rüter man ouch spott, die sigen in der narrenrott; sie bgont sich noh mit glicher nar; der schindt heimlich, der offendar; der wogt sin lib in druck und naß, der sett sin sel ins dinktensaß. der rüter stoßt vil schüren an, der schriber muß ein buren han, der seist sig und mög triesen wol, domit er riechen mach sin kol. wan ieder dät, als er tun sol,

5

10

29 gehöret A.

b: bürschen, bäuerischen, einen Geringen. — c: Ieber gessen han, ber muß die Leber gegessen haben, der Schuldige sein. Bgl. Hans Sach, Lieber, 144; Grimm, Rinderm., Nr. 81; 3, 129. Wa dwelt eim menschen übel mit, Er reb dann oder schweig gar sil, So sit es alles unrecht tan, Er muß das lebersin gessen han; Weltgattung, 1539, 3 d. — 2 sigen, seien. — 3 begont, ernähren sich 19, 43. — noh, nadezu. — nar, Erwerdszweig. 73, 86. Die ander narung, die man hat, sik vast werd recht iet hinten lat; Welschattung, A64. — 5 bruck, trochem. — 6 dinktenfaß, Tintensaß. — 7 anstößen, anzünden. 86, 6. — 10 sin kohl, seinen Kohl. Bgl. dagegen 73, 72.

fo weren fie beid geltes wert: biser mit fabern, ber mit schwert möht man ir beid entberen nit, wan ob ber bant nit wer ir schnit 15 und burch fie wurt bas recht verfert, man uß dem stägenreif sich nert. die wil aber uf eigen awinn ein ieber stelt fin mut und finn, fo wöllen fie vergiben mir, 20 bas ichs im narrenschiff ouch für. ich hab sie bes gebeten nit, ir ieder felb ben furlon git und will fich uf ein nus verbingen funit funden vil ins ichiff gu bringen. 25 idriber und gligner fint noch vil. die triben iet wild rüterspil und neren fich turz vor ber band, glich wie die reißtnecht, uf bem land. es ist worlich ein groffe schand, 30 bas man die stroffen nit il frien. das bilger, touflut ficher figen, aber ich weiß wol, was es but man fpricht, es mach bas gleit vast gut.

<sup>15</sup> ob ber hant, oberhalb ber Sant. — fcnitt, Ernte; wem sie nicht bie Ernte ilber ber Jand nahmen. — 17 stag enreif, wer Straßenraub treibt. Du nörft im stegraff bich; hand Sach, 1, 482°; 4, 3, 63°. — 18 wile A. — 23 fürlon, Lohn für bie Fuhre im Narrenschiff. — 25 sunft tunden, andere Betannte, Genossen. — 26 glifner, Cleisner. — 27 rüterspil, Reiterspiel, Bgl. Murner, Narrenbeichw. Gattelnarung). — 28 turz vor der hant, von dem, was ihnen vor die hand kommt. — 29 reißknecht, reisige, Kriegsknechte. Gengend, 544 sg. — 31 il frien, elle, frei zu machen. Doch schreibe Krantionst zu gliche ill und ben infin. mit zu 86, 59. — 34 geleit, Geleit durch das Gebiet stur Geld.

80.

Ich bin geloufen ferr und wit, nie lär bas fleschlin was alzit, biß ich biß brief ben narren but.

# Narrehte botschaft.

5

10

15

20

Ob ich ber boten nun vergaß und in nit borbeit ouch gumaß. ne manten mich e selber bran; narren muffen ein boten ban. ber trag im mund, und sig nit laß, ein brieflein, bas es nit werb naß. und suferlich gang uf bem bach, do mit der ziegelhuf nit frach; lug ouch bas es in nit bevilt me enden, ban man im entpfilt, und, was er tun foll und man heißt, bas er, por win, barum nit weißt, und langzit uf ber straß sich sum, domit das im vil lut bekum, und lug, bas er gar an ber näh und dri ftund vor die brief befah, ob er fund miffen, mas er trag, und mas er weiß, balb witer fag, und leg fin baid nachts uf ein bank, fo er nimt von bem win ein schwant, und tum on antwürt wider bein. -das sint die narren die ich mein. dem narrenschiff Loufen sie noch. fie finden es hie zwischen Uch;

<sup>7</sup> füferlich, säuberlich. — gang, gehe. — bach, was dies Dachlausen und Liegelkrachen sagen soll, verstede ich nicht. — 8 ziegelhuf, Ziegelhause. — 9 beviln, zu viel. Läftig werben. Lug, wann du großes heischen wilt, das dich bes kleinen nit bevilt; Cato, 196. Der tosten dich ganz nit bestelt; Sixt Birt, Beel, A 3. — 10 me enden, mehr auszurichten. — 13 sum, säume. — 14 ber dum, begegnen. 107, 5. Betum ist das syntopierte bekumen. — 15 zär, ethre, herberge. — 16 drift unt, dreimal. — vor, vorher. — 19 däsch, Aziche. — 20 schwank, kleiner Rausch. — 21 hein, heim A. Bgl. 3, 7; 34, 33; 36, 7; 85, 121; 105, 16. — 24 hie zwischen Ach, zwischen her und Achen (als weite Entsternung. 103, 33). Zwischen dem dritten thurn war der schießerein; Fischart, Garg., 1590, 551.

boch sollen sie sich bes vermessen, bas sie bes stäschlins nit vergessen, ban in ir leber und geschirr von loufen, liegen würt ganz dürr. wie gut der schne erkulung git, wan man in sindt in summers zit, also ergest ein truer bot den, der in ußgesendet hat. der bot ist lob und eren wert, der bald kan werden, das man bgert.

### 81.

hie tumen teller, toch, ehalten, all, die des huses sorg dunt walten, die redlich in dem schiff dunt schalten.

# Von kochen und keller.

Ein bötlin erst vor uns hin lief, das froget noch dem narrenschiff, dem goden wir versalzen suppen, das er dem stäcklin wol möcht luppen; im was zu lousen also goch, das stäcklin es on duren zoch; wir wolten im brief geben han, wolt es doch nit so lang still stan; des kumen wir die straß hie schlecht: keller und köch, megde, ehalt, knecht, die mit der kuchen sint beschaft; wir tragen all uf noch kuntschaft,

5

25

30

10

<sup>27</sup> gefdirr, Gemächt. — 28 liegen, lügen. — 29-32 Spr. Sal. 25. — 34 werben, bestellen, verrichten.

a: keller, Kellermeister. — ehalten, Dienstöden. — b: forg ift gen. — 2 noch, nach. — 4 luppen (lupsen, beden), zusprechen. Die teten ber bierskühen luppen; Hand Sachs, 4, 3, 73°. Darauf du möchst bein siechlein luppen; ebendal, 5, 3, 339. Darzu das siechlein luppen; ebendal, 1, 5, 333. — 5 goch, gäh, eilig. — 6 on duren, 13, ohne dauern, häufig. — 12 noch kuntschaft, 1, 6, 61. (Lad etwan on sünd dien kuntgest und die guten fründ; Cato, 217.)

baruß tein buren uns bestat, uk unferm fedel es nit aat. voruß, man unfer herschaft nicht 15 gu buß ift und es nieman ficht, fo schlemmen wir, und tabernieren, fromb praffer wir mit uns beim füren und geben do gar manchen ftoß ber tannen, trufen, fleichen groß; 20 wan nachts die berschaft schlofen gat und rigeltor beschloffen bat. fo brinken wir ban nit ben boften; wir loffen uß bem baß, bem gröften, bo mag man es nit wol an fouren: 25 ans bett wir ban einander füren, boch bunt wir por zwen foden an. bas uns die berschaft nit bor gan. und ob man icon bort etwas krachen. man mant bie taken bunt bas machen. 30 und wen ein klein git umbar gat, so wänt der berr, das er noch bat in sim fäßlin ein guten brunt, fo macht ber zapf ban glunt, glunt, glunt. bas ist ein zeichen barzu. bas 35 gar wenig ift me in bem faß. bargu wir baruf fliglich achten, wie wir gurichten vil ber trachten, bomit ben gluft und magen reigen mit tochen, fieben, broten, ichweigen, 40 mit röften, bachen, pfefferbri, voll zuder, murz und spezeri geben wir eim ein orimell, ber bi ber stägen leit gewell. ober muß das von im purgieren 45 mit siropen und mit klistieren;

<sup>13</sup> bestehen, einen, antreten, ankommen. — 17 stabernieren, sigen in der Taderne, Wirtishaus. — 19 stömbe A. — 20 krusen, Rruge. Leren becher und krausen; dans Sachs, 1, 470. Die im krausen und glässe leren; ebendal, 4, 3, 87°a. — 20 riegel, tor A. — 23 bösten, böseiten, schlechtesen. — 38 trachten, Schissen mit Speisen. — 40 schweizen, schwere. — 41 pfefferbri, Pseistert, Face. — 42 wurz, Gewürz. — 43 ori mel, Gektänk von den 42 angegebenen Dingen. Bgl. Krinis, Encyklopädie, 25, 37. — 44 stägen, Treppe. — leidt gewell, sich erbricht. 84, 34.

bes achten wir gang nut gumol, ban wir ouch werben barbi pol. unfer felbes wir nit vergeffen. bas best wir ab bem hafen effen; 50 dan ob wir hungers sturben schon, man fprech, es wer von völl geton. ber teller fpricht: "brot mir ein wurft, herr koch, so lesch ich dir den durft." ber teller ist bes wins verrater. 55 ber foch ber ift des tufels brater: hie dut er gwonen bi dem für, bas im bort tumen wurt gu ftur. teller und toch sint selten lär. fie tragen uf alls bi ber schwär, 60 ins narrenschif ftat al ir baar. bo Joseph in Cappten tam. ber fürft ber foch in gu im nam, Iherusalem gwan Raburfabam.

### 82.

Ich het vergessen nach in mir, das ich nit noch ein schif infür do ich der buren narrheit rür.

# Don burschem ufgang.

Die buren einfalt etwan woren nülich in kurz vergangenen joren; gerechtikeit was bi den buren; do sie floch uß den stet und muren, wolt sie in ströen hüttlin sin, e dan die buren drunken win,

<sup>47</sup> gang nut (nicht: gang nutglich, fonbern:) gar nichts. — 50 hafen, Rochto f. 52 voll, Bollerei. — 57 gewonen, gewohnt werben. — 58 gu ftur, gu fatten, gu Gulfe. — 60 bi ber fcmar, nach ber Schwerlichteit, vollauf. — 64 2 28n. 25.

a: nach, beinabe. — d: ufgang, Aufwanb (Draufgebenlaffen). — 1 eins falt, 45, 2, einfach.

ben fie ouch iet wol mogen tulben; fie steden sich in große schulden, wie wol in forn und win gilt vil, nämen fie boch uf borg und gil 10 und ment bezalen nit bi giten, man muß fie bannen und verluten. in schmedt ber zwilch nit wol als e. die buren went fein gippen me, es muß fin lundich und medelich kleit, 15 und gang gerhadet und gefpreit mit aller varb, wild über wild, und uf bem ermel ein gouchsbild: bas stattvold iet von buren lert, mie es in bosbeit werd gemert: 20 all bichiß iet von den buren tunt, all tag bant fie ein nuen funt; tein einfalt ift me in der welt; die buren steden gang voll gelt; forn und win baltens hinder sich 25 und anders, bas fie werden rich, und machen felber in ein bur, biß das der tunder kumt mit für, fo murt verbrennt ban forn und ichur. des alich bi unfern ziten ouch 30 ift uf geftanben mancher gouch, ber por ein burger, toufman was, wil edel sin und ritteranaß; ber ebelman gert fin ein fri. ber grof, bas er gefürstet fi, 35 ber fürst die fron des fünigs gert, vil werden ritter, die kein schwert bunt bruchen für gerechtifeit. die buren tragen fiden fleit und aulden fetten an dem lib: 40

<sup>7</sup> tulben, bulben, ertragen. — 9 gilt, abwirft. — 12 bannen, verlüten 71, 6. — 13 zwilch, 'Rwillich, grobes Auch. — 14 gippen, Jade: Gin alte tüp folt tragen an; Gengenb., Gouchm., 503. — 15 lünbifch, aus Bechen. — mechelsch, aus Becheln. — 16 zerhadt, geschlist. — gespreit, unterzogen, baß es burch die Schlieb bervorblickt. — 27 dür, Theuerung. — 28 tunber, Donner. 86 a. — 33 rittergnaß, Rittergenoß, vom Ritterfande. 85, 130. — 34 gert, begehrt. — fri, Freiherr.

es funt da har ein burgerswib vil ftölzer ban ein grafin but; wo iet gelt ift, do ift hochmut; mas ein gang von ber andern ficht, daruf on underloß sie bicht, 45 bas muß man ban, es but funft me. ber abel hat fein vorteil me. man findt eins hantwerksmannes wib . bie beffers wert breit an bem lib von rod, ring, mantel, borten schmal, 50 ban fie im buß bat überal: bo mit verdirbt manch biberman. ber mit fim wib muß battlen gan, im winter brinten uß ein frug. bas er fim wib mög tun genug; 55 man fi hut hat alls das fie gelangt, gar bald es por bem toufler bangt. wer frouen gluft will hengen noch, den frürt gar did, so er spricht: schoch! in allen landen ift groß ichand, 60 keinen benügt me mit sim stand, niemans benft, wer fin porberen woren: bes ift bie welt iet gang voll boren, bas ich bas worlich sagen mad: ber brifpis, ber muß in ben fad. 65

<sup>42</sup> ftölzer, prächtiger gekleibet. — 47 vorteil, Borzug. 74, 24. — 49 breit, trägt. — 56 hüt, heute. — bas fi gelangt, wongch sie Berlangen hat. — 57 töufler, Tröbler. — hangt, hienge. — 59-jood! Interjection bei Site. Durch ir gebet fahrst bu brein (ins ewige Leben) och schood wie ein kuh in ein mausloch; Köhrich, Mittheilungen, 3, 96. Schoch wie heiß! Fischart, Garga, 477. — 64 worlich, in Bahrheit. — 65 brispits, Dreifpits, Dreifpits, Apresips, auf dem die Töpse über dem Feuer flanden, tridens, nb. stridden; dann Hugangel: eisen wie man sie wirft, daß sie allweg ein spits ob sied (nach oben) habend; Maaler, 94 d. Man will das Unmögliche durchsen, den die Kußangel läßt sich nicht in einen engen Saa steden; Grimm, Wörterd., 2, 1392. Diese Erklärungen genügen nicht völlig. Bei trisulksicher treispisstraliger Bannung; Fischart, Garg., 493.

83.

Dis narren freut nut in ber welt, es si ban, bas es schmed noch gelt, sie ghoren ouch ins narrenfelt.

# Von verachtung armut.

Geltnarren sint ouch über al so vil, bas man nit findt ir zal, die lieber haben gelt, dan er; noch armut fragt iet nieman mer, gar tum uf erd iet tumen uß bie tugent hant, sunft nut im huß. man but wisbeit tein er me an. erberkeit muß verr hinden stan und kumt gar kum uf grünen zwig, man wil iet, bas man ir geschwig, 10 und wer uf richtum fliffet fic. ber lugt ouch, das er bald werd rich, und acht fein fund, mort, mucher, schand, bes glich verreteri ber land, bas iet gemein ist in ber welt. 15 all bosbeit findt man iek um gelt: gerechtikeit um gelt ist feil; burch gelt tem mancher an ein seil. wan er mit gelt sich nit abkouft um gelt vil fund blibt ungestroft: 20 und sag bir tutsch, wie ich bas mein; man benkt die kleinen dieb allein: ein bram nit in bem fpinnmen flabt. bie fleinen mudlin es bebebt. Achab ließ nit benügen sich 25 mit sinem aangen fünigrich.

<sup>3</sup> ere A. — 5 kum, kaum. — ußkumen, bestehen können. — 7 ere A. — 9 wig, Zweig. Welcher ist leigt, Kanst und betreligt, Areibt metterei, Kumi auf grün zwei; Weltgattung, 1539, 8<sup>h</sup>. — 18 an ein seil, würbe gehängt. — 21 tütz ch. eprlich und offen. Wilt, das ichs teutscher sagen soll; Hans Sach, 1, 479° (Reller, 5, 57, 21); Grimm, Wörterb., 2, 1046. Rota! das was gut teutsch Hanstein, Einretten, 295. Das Grippephalt von Strobelborn im gut rund teutsch und ein alen sagt. herr u. s. W.; Fischart, Garg., 517. — 23 brüm, Vremse. — 24 behebt, behält, hält sest. — 25 Achab. 1 Kön. 21.

er wolt ouch Nabuhts garten han, des ftarb on recht der arm frum man. allein ber arm muß in ben fad, mas gelt git, bas hat guten gidmad; 30 armut, die iet ift gang unwert, was etwan liep, und hoch uf ert und mas genem ber gulben welt; do was niemans, ber achtet gelt ober ber etwas hatt allein, 35 all bing die woren do gemein. und ließ man bes benügen sich, was on arbeit das erterich und die natur on sorgen trua. noch den man bruchen wart den pflug. 40 do fing man an, ouch gitig fin, bo stund ouch uf: "wer min bas bin!" all tugent werent noch uf ert. do man nut dan zimlichs begert; armut die ist ein gob von got, 45 wie wol sie iet ift der welt spot: das schafft allein das nieman ift, der gdenkt, das armut nut gebruft, und das der nüt verlieren mad. ber por nut bat in finem fact. 50 und das der licht mag schwimmen wit. wer nadet ift und an hat nut. ein armer fingt fri burch ben malt. bem armen felten üt entpfalt: di friheit hat ein armer man, 55 das man in doch loßt bättlen gan. ob man in icon ficht übel an, und ob man im joch gar nut git, so hat er boch best minder nit. bi armut fand man bessern rat. 60 dan richtum ie gegeben hat, bas wifet Quintus Curius und der berümbt Fabricius, ber nit wolt haben aut noch gelt,

<sup>38</sup> exteric 24, 12. — 41 gitig, gierig. — 44 şimlichs, Dagiges. — 54 üt, etwas. 19, 51.

| funder er, tugent er erwelt;<br>armut hett geben fundament<br>und anfang allem regiment,<br>armut hat gbuen alle ftett,                                                                                           | 6 <b>5</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| all kunft armut erfunden hett, alls übels armut ift wol on, all er uß armut mag erston; bi allen völkern uf der ert ist armut langzit gwesen wert,                                                                | 70         |
| voruß die Kriechen darburch hant<br>vil stett bezwungen, lüt und lant:<br>Aristides was arm, gerecht,<br>Epaminundas streng und schlecht,                                                                         | 75         |
| Homerus was arm und gelert, in wisheit Socrates geert, Phocion in milt übertrift. das lob hat armut in der gschrift, das nut uf ert ie ward so groß,                                                              | 80         |
| das nit von erst uß armåt floß. das römsch rich und sin hoher nam ansänglich uß armåt barkam. dan wer merkt und gedenkt dobi, das Rom von hirten gbuen si,                                                        | 85         |
| von armen buren lang regiert,<br>der noch durch richtum ganz verfürt,<br>der mag wol merken das armut<br>Rom baß hat gton, dan groffes gut;                                                                       | 90         |
| wer Cresus arm und wis gesin,<br>er hett behalten wol das sin;<br>do man frogt Solon um bescheit,<br>ob er hett rechte sällikeit?<br>dan er was mächtig, rich-und wert,                                           | 95         |
| fprach Solon, man solt bie uf ert tein heissen sellig vor sim tot, man weißt nit was hernoher gat. wer meint das er vest stand noch hüt, der weißt doch nit die kunftig zit. der her sprach! "üch si we und leid, | 100        |

<sup>65</sup> ere A. — 80 übertreffen, nicht feinesgleichen haben. — 89 vers fürt, ju Grunbe gegangen. 43, 36; 73, 28. — 102 Marc. 10, 24.

ir richen, bant bie üer freud, ergeslicheit in üerm gut, fellig ber arm mit friem mut!" 105 mer samlet gut burch liegens fraft, ber ist unnüt und aanz zaabaft und macht sich feist mit sim unglück bas er erwurg an tobes strid. wer einem armen unrecht but 110 und do mit houfen wil fin aut. ber findt ein richern, bem er gibt fin gut, fo er in armut blibt. nit richt din ougen uf das gut, das alzit von dir fliehen dut, 115 ban es, glich wie ber abler, gwinnt, fäbern und flügt balb burch ben wint. 'wer gut uf erben rich bie fin, Chriftus wer nit ber armft gfin. wer spricht, bas im funft nut gebrest, 120 ban bas on pfenning si fin tasch, ber felb ift aller wisheit on; im gbruft me, ban er fagen fan, und voruß, das er nit erkennt; bas er fi armer, ban er want. 125

#### 84.

Bil grifen ben pflug an gar resch und enden übel doch zu lest, das dut, der gouch der blibt im nest.

### Don beharren in gutem.

Bil legen ir handt an ben pflug und sint von erst inbrunftig gnug

<sup>104</sup> ergeşlicheit, Genuß. Epr. Sal. 10, 15. — 105 Matth. 5, 3. — 106—109 Epr. Sal. 21, 6. Lingua mendacii. — 107 vanus et excors est. — 108—109 et impinguetur ad laqueos mortis. — 110—113 Spr. Sal. 22, 16. — 111 houfen, mehren. Ut augeat. — 114 Spr. Sal. 23.

a: refc, rafc. Hurtig, munber, rafc, und gidwind; hand Sacht, 4, 3, 77 c. — 1 Luc. 9, 62.

gu wisheit und gu autem wert. ftigent boch nit vol uf den bert, ber fie für gu bem himelrich. 5 funder feben fie binder fic. und afelt in wol Capptenlant, bo fie ir fleischhaf gloffen bant, und loufen zu ben fünden groß. alich wie ber bunt gu finem af. 10 bas er iet bidmal geffen bat, die hant für wor ein sörglich stat. gar tum ein wund wider genist. die me ban einst ufbrochen ift; man fich ber fiech nit baltet recht, 15 das wider um fin frantbeit schlecht. fo ift vaft förglich, bas er mag genäsen nit in langem tag. vil mager wer, nit vohen an, ban noch bem anfang boch abstan. 20 got fpricht: "ich wolt, bu betft geftalt. bas du werst warm ober gang falt: aber die wil du law wilt fin, fo unwillft bu ber felen min." ob einer joch vil guts hat gton, 25 fo wurt im boch nit der recht lon, wan er nit bharret in bas end. uß groffem übel tam bebend und wart erlößt die hußfrou Lot, aber do sie nit hielt das abot 30 und wider umfach hinder fic, bleib fie do stan gang wunderlich. ein narr louft wider zu finr ichall, glich wie ein hund zu sim gewäll.

<sup>9—10</sup> Spr. Sal. 26, 11. — aß, vomitus. — 11 bidmal, ofimals. — 16 umbidlecht, umidlägt, fic anbett. — 17 vaß förglich, febr zu befürchten. — 18 in langem tag, in langer zeit. — 19—20 vgl. 15, 29—30. — 21—24 Offenb. 3, 15. — 23 läw, lau, tepidus. — 24 unwillen, Uebellett etregen, incipiam te evomere ex ore meo. — 34 gewäll, das Ausgebrochene.

85.

Mag abel, gut, stert, jugentszier han frib und ru, o tobt vor dir? alls das, das leben ie gewan und tötlich ist, das muß darvon.

# Mit fursehen den tod.

Wir werden btrogen, lieben frünt, all die uf erden leben fint. bas wir fürseben nit bi git ben bot, der unser boch schont nut. wir wiffen, und ift uns wol funt, bas uns gesettet ift bie ftunt. und wiffen nit wo, wenn und wie? ber bot ber ließ nie keinen bie. wir sterben all und flieffen bin. bem maffer glich, gur erben in, 10 barum fint wir groß narreht boren, das wir nit abenten in vil joren, bie uns got barum leben lot. bas wir uns ruften zu bem bot und leren, bas wir muffen funnen 15 und mögen in fein weg entrinnen. ber winkouf ift gedrunken ichon, wir mogen nit dem touf abston. die erste stund die lest ouch bracht, und ber ben erften hat gemacht, 20 ber wust ouch, wie der lest wurd sterben. aber die narrheit dut uns ferben . bas wir gebenken nit baran, das uns ber dot nit hie wurt lan und unfere bubiden bore nit iconen. 25 noch unser grunen frenz und fronen.

a: jugentszier, Jugenbichönheit, wie bichtswis, 7, 11, gebilbet. — d: tötlich, fierblich. — 17 wintouf, Beintauf, zur Bestätigung bes hanbels getrunkner Bein: ber Contractsschluß. — 20 gemacht, erzeugt. — 22 ferben, verblenben, betrügen. 68, 42.

er beift worlich Sans acht fin : nit; ban wellen er begrift und schütt, er si wie start, icon oder jung, ben lert er gar ein selzen sprung, 30 ben ich billich ben botsprung beiß, bas eim ugdringt talt, grim und fweiß, und ftredt und frimt fic, wie ein wurm, ban do dut man den rechten fturm. p bot, wie ftart ist din gewalt, 35 fit du hinnimft beid jung und alt! o bot, wie gar bert ift din nam bem abel, gwalt und hohem ftam, poruß dem, der fin freud und mut allein fest uf bas gitlich gut! 40 ber dot mit glichem fuß zerschutt ber tunia fal und birten but; er acht fein pomp, gewalt und gut, bem babst er wie dem buren but; barum ein bor ift, wer all tag 45 flücht, bem er nit entrinnen mag, und meint, wenn er fin ichellen icutt, bas in ber bot barum fab nit. uf solich abing ein ieder bar funt, bas er ouch von binnen far 50 und er erloubet fi bem bot. wan von dem lib die fel ukaot. mit glichem gfat, ber bot binfürt alls das, das leben ie berürt: du stürbst, der blibt noch lenger bie. 55 und bleib die leng boch teiner nie. die tusent jor erlebten ichon. die musten doch zuletst ouch gon;

<sup>27</sup> hand acht sein nit kan ich berauben; Murner, Schwinbelsh., Eij. — 28 wellen, welchen. 10, 33; 92, 23. — schitt, schittelt. B. 42. — 30 sels zen, seltenen, feltenen. — 31 botsprung, Sprung in ben Tob. Damals waren die Todientänze (B. 89) beliedte Gegenstände der Maleret. — 32 grim und sweiß, Angst und Schweiß; kalt, grim scheint Sin Wort burch das Romma verdunden) zu sein. Derselb bekomme den grimmen, der mir einschen schlichmen; Fischart, Gary, 106. — 33 fryndt A, frimmt (auch sons y steil, 8, B. mynch 61, 21, synden 20, 21 u. s. w.). — 34 flurm, Sturm und Streit, Rampf. — 36 sit, weil. — 41 Horat. Od., 1, 4. — 42 pauperum tabernas. — 43 fg. Die Gewalt des Todes. Bgl. Gengend., S. 456. — 49 geding (Possmung her) Bedingung. — har, her. — 50 funt, kommt. 25, 10.

| es ist tum um ein rock zu tun,          |    |
|-----------------------------------------|----|
| bas noch bem vater leb ber fun,         | 60 |
| der vor dem vater stirbt zu zit;        |    |
| dan man findt ouch vil telberhut.       |    |
| je einer fert dem andern noch           |    |
| wer nit wol stirbt, ber findt fin roch; |    |
| bes glich ir narrheit ouch erscheinen,  | 65 |
| die um ein doten truren, weinen,        |    |
| und im vergunnen finer ru,              |    |
| do wir doch all begeren zu;             |    |
| dan keiner fert zu früg dobin,          |    |
| bo er muß emiklichen sin.               | 70 |
| jo gschicht gar manchem: wol baran,     |    |
| das got im ruft zitlich hindan.         |    |
| der dot ist manchem nüt gesin           |    |
| das er on wart trupfal und pin.         |    |
| vil hant den dot ouch selb begert;      | 75 |
| der dot vil danks an den bewert,        |    |
| zů den er tam, e man im ruf;            |    |
| vil gfangen er in friheit schüf;        |    |
| vil hat er uß bem kerker bracht,        |    |
| den der was ewiklich eracht.            | 80 |
| bas glud beilt unglich gut und rich,    |    |
| aber der dot macht es alls glich;       |    |
| ber ift ein richter, ber gang nit       |    |
| etwas ablost, durch iemans bit;         |    |
| ber ist allein, ber all bing lont;      | 85 |
| der ist, der nie keim ie hat gschont,   |    |
| nie keim gehorsam er ie wart,           | •  |
| sie musten all uf sine fart             |    |
| und dangen im noch sinen reien,         |    |
| babft, keifer, kunig, bischöf, leien,   | 90 |

<sup>59</sup> rod, taum lebt ber Sohn nach seinem Bater länger als die Dauer seines Rodes. — 62 kelberhüt, Kalbshäute. 94, 14. Unter den Häuten gibt es auch Kalbsheute. 94, 14. Unter den Häuten gibt es auch nertouft me telber, dann tuosell; Wackernagel, Kirchenlied, 2, 1386, 3. — 64 roch, Rache, Bergeltung. — 65 erscheinen, erscheinen lassen, zeigen. Denen erscheintens (die Boten) den offinen manbrief; Aschubi, 1, 618. — 67 vergünnen, misgönnen, 53, a. Oder vergunt ine der eren; Brant, Sinretten, 291. O wie vergönstig leut, die den würmen ire speis vergonnen; Fisch, Garg., 458. — 69 früg, früß, — 74 on wart, entledigt wurde. — 78 gefangen A. — 1 chaffen, in fribeit schaffen, befreien. — 80 ewillich, für Lebenszeit. — eracht, juerlannt.

der mander noch nit bat gedacht, bas man ben vorbang im hat bracht, bas er muß bangen an bem gjotter ben Besterwelder und den brotter: bett er sich vor barzu gerust, -95 er wer nit so stumpfling erwüft. ban manch groß narr ist iet bobin, der forg batt uf die grebniß fin, und leit baran fo groffes gut, bas es noch manchen wundern but. 100 als Maufoleum, bas irm man Artemisja hatt amachen lan und so vil koften bran geleit, mit groffer gzierd und rilicheit, bas es der siben wunder eins 105 ift, bie man findt im erbentreiß. ouch gräber in Egypten lant, die man Ppramides bat gnant, poruß, als Chemnis macht ein arab. daran er bentt fin gut und hab, 110 do dri mol bundert tufent man und fechzig tufent werkten an, ban er um frut aab also vil (ber ander koft ich schwigen wil) fein fürsten ich so rich iet balt. 115 ber bas allein möcht ban bezalt. bes glich ouch Amasis im macht mie Rhodove batt eins volbracht. das mas ein groß borbeit ber welt, bas man leit ein so mabtig gelt 120 an graber, do man würfet hein ben afchfad und die schelmenbein;

<sup>93</sup> gezotter, Nachschlerverei, zotten, nachhängen. Zotthosen, so die kriegsleut tragen; die zobern; Kirchfoss, 1, 44 (Destellen, 1, 53). Bei Fischarten, 291: sügen ihr erweise hindennach mit eim gezott und nachtrad. 94 Westerwelber, vom Westerwald. — brotter, Trader, etwa Hopser; zwi Adnze. — 96 ftümpssing, plöhkid. — erwüst, erwisch. — 98 grednis, Begrühniß. — 99 lett, legte. — 101 Nausolum A. — 104 rilt de ett, Freigebigkeit. — 121 hein (hyen A) für hin. In die zwickzabel tam die zunkfrau mit dem haupt, blib darin hangen, das roß gieng unter ir hein; Jimmern, 2, 339, 33. Ueder hin, dien, 48, 19. — 122 äsch a. Aschengen, Leber hin, dien, 48, 19. — 122 äsch a. Aschengen, Leber hin, dien, 48, 19. — 126. 63, 26.

und gab so groffen toften uß, bas man ben würmen macht ein bus und durch der felen willen nut 125 dut, die doch leben muß alzit. die sel bilft nut ein kostlich arab ober das man groß marmel hab und ufhent schilt, belm, banner groß, "bie lit ein berr, ift moppensgnoß", 130 bout man im ban in einen ftein; ber recht ichilt ift ein botenbein, baran würm, fclangen, frotten nagen; das woppen feiser, buren tragen; und wer bie gubt ein feiften wanast, 135 ber fpist fin wäpner aller langft; bo ift ein vähten, riffen, brechen, bie frund fich um bas gut erftechen, welcher es ganz behalten well die tufel fint gewiß ber fel 140 und bunt mit ber wuft triumphieren, von eim bad in bas ander füren. von itel felt in itel bis. wir menichen leben gang on wig, das wir der fel nit nämen war, 145 bes libs wir forgen iemerbar. all erd die ift gefägnet got, wol lit der, der do wol ift dot. ber himel manchen boten bedt, ber under teinem ftein fich ftredt. 150 wie fund der han ein schöner grab, bem das gestirn lücht oben ab? got findt die bein gu finer git. bas grab ber fel fein wolluft git. wer wol ftirbt, bes grab ift bes bobft: 155 der fünder bot, ber ift der boft.

<sup>127</sup> helfen, c. acc. — 128 ober A. — 130 woppensignoß, Mitter. Bgl. 32, 33. Jimmern, 2, 517, 12: sol das vogtrecht ebesmals durch ain vom abel ober der ungefarlich wappensigenoß fin, als lehentrager empfangen werben. — 131 hout, haut. — 135 wang k, Wanft. Bgl. 110, s, 70. — 135 wäpner, der fein Wappen trägt, Gefolge. — 143 itel (eitel), vollkändig, lauter. In frib und eitel gut; hand Sachs, 1, 481°. Bgl. 66, 1. — 153 bein, Gebeine. — 154 wolluft, Freude. 37, 18. — 155 des höchften, um so, desto höcher; spätere Druck haben geändert: das höchft.

86.

Wer meint, got well in strosen nit barum, das er beit lange zit, ben schlecht ber tunder bic noch but.

# Von verachtung gottes.

Der ift ein narr, ber got veracht und wider in vicht tag und nacht und meint, er fi ben menfchen glich, bas er schwig und loß fagen fich; dan mancher sich daruf verloßt 5 (so im der tunder nit anstoßt sin huß so bald und schlecht in dot. fo er fin bosheit bat volbrocht oder nit ftirbet gabelich), bas er nit me durf vorchten fich; 10 ban got hab fin vergeffen boch, bas er fo lang jor beitet noch. er werd im darzu lonen ouch. bo mit versündt sich mancher gouch ber erst in finen funden verbart: 15 barum, bas im got etwan fpart, meint er im grifen an ben bart, als ob er mit im schimpfen wolt und got vertragen foldes folt, hör zů, o dor! würd wizig, narr! 20 verloß dich nit uf solche barr! es ist worlich ein grufam band welcher got fallet in fin band; ban ob er joch lang git bin schont, bir wurt bes beitens wol gelont. 25 manchen loßt fünden aot der ber.

c: tunber, 82, 28. Bgl. 23, c. — 4 faten, 98, 33, spotten, jum Narren haben. Grimm, Wörterb., 3, 1363. — 6 anftoßen; anzünben. 79, 7. — 12 beitet, wartet. — 15 sünben, etwa sünben? — verhart, verharrt. 98, 3. 16 im spart, ihm ausschiebt. 5, 19; 105, 11. — 17 bart, voll. 40, d. — 18 sot mpfen, Soserz treiben. — 19 vertragen, ertragen. 25, 6; 87, 29. Dagegen vertrag en, entzweien, 101, c. — 21 harr, Ausschieb. Bgl. 14, 17 25, 2; 108, 127.

das er in barnoch stroft best mer und im bezal bas und bas ein, (man spricht, es mach ben fäckel rein) mancher ber ftirbt in funden flein, 30 dem but got folde gnab baran, bas er in gitlich nimt von ban, domit er nit vil fünd uflab und gröffer werd der felen ichad. got hat all ruern zügeseit 35 ablaß und fin barmbergifeit. feim sunder er doch ie verhieß, bas er in fo lang leben ließ, biß er rut und näm beffrung an. oder das er ru wurd entpfan. 40 got geb eim bid fin anab noch but und wil im boch morn geben nut. Ezechias von got erwarb, das uf fin gfagt gil er nit ftarb, funder lebt noch dan funfzehen jor; 45 Balthefar burch fund fim gil tam vor. die handt, von aller freud in treib, die Mane, Bhares, Thetel schreib; er mas ju licht an bem gewiecht, barum mart im entzudt fin liecht, 50 und merkt nit das fin vater vor durch got gestroft vor manchem jor zů besserung und buß sich fert: darum wart er von got erhört, das er in viehes gftalt nit ftarb 55 durch ru er anad und gil erwarb. eim ieben ift gefett fin git und zal ber fünd, barüber nüt; darum zu funden nieman il, mer vil fündt, der ift bald gum gil. 60 vil fint bot iet in bifem jor, hetten fie fich gebeffert vor

<sup>28</sup> ein, zusammen, auf einmal, 30 in fünden klein, in kleinen, wenigen Sinden. 32 zitlich, zeitig. 35 ruern, Reuigen. 39 befferung A. 42 morn, morgen. 43 2 Kön. 20, Histia. 46 Dan. 5. — kan vor vogl. 45, 25), kam zuvor, beschleunigte. 48 mene tekel updackin. — 50 ents zu ck, weggezuck, entzogen. — 56 zil, Frist. — 59 il, eile. 79, 31.

und ir stundglas umbkört bi zit, ber sand wer ußgeloffen nit, sie lebten noch on zwisel hut.

65

87.

Ber laftert got mit fluchen, schweren, ber lebt mit schand, und ftirbt on eren, we bem, ber solchs ouch nit but weren!

### Don gottesleftern.

Die größten narren ich ouch tenn, bie ich nit weiß wie man fie nenn, die nit benügt an aller fünd und bas fie fint bes tufels finb; fie muffen öfflich zougen bas, wie fie figen in gottes baß, und haben im gang widerfeit; ber bebt got fin onmächtikeit, ber ander im fin marter für, fin milg, fin birn, fin troß und nier; wer iet tan ungewonlich schwur, Die ban perbieten bunt all recht. ben halt man für ein frifden fnecht. ber muß ein fpieß, ein armbruft ban, ber gtar allein wol vier bestan und uß ber flaiden freudig fin. mortlich schwur but man bi dem win

10

5

<sup>3</sup> benügt, benen es nicht genug ist, genügt. 24, 11; 94, 16. — 5 zougei, 314, vor Augen bringen. — 6 sigen, seien. — 7 widerseit, widerseit abgesagt; wie in der Kaufformel dem Teufel widersagt wurde. — 8 sie hebeis vorhalten. Biele dieser Fluch- und Schwursormeln s. dei Barad zu Zimmen 4, 732 sg.; saat Gottes wurde do 2, poz, gesagt, so kommt vor: boz angst, beul blater, bluts, brusen, dules, seisel, veil, stam, glut, herz, kirchenknopf, suktrats, träß, kraut, leichnam, leiden, lung, macht, marte, marter, met, milz, mußz, milßskraut, stamper. — 13 frisch, tapfer. — knecht, Knaben, Helden. — 15 gtar, getraut sic. — 16 seubig, freibig, kühn.

und bi dem spil umb wenig gelt; nit wunder wer, ob got die welt burch folche schwur ließ unbergon 20 oder der himel brach darvon. fo laftert, und geschmächt man got. all erberkeit ift leider bot und gat mit recht kein straf barnoch; des liben wir vil plag und roch, 25 ban es so öfflich iet geschicht, bas es all welt merkt, bort und ficht: nit wunder, ob got selber richt. got mags bie leng vertragen nicht, ban er entpfalh, bas man folt bun 30 versteinen der Ifrabeliten fun. Sennacherib, ber flüchet got und wart geplagt mit schand und spot Lycaon und Mezencius entpfand das und Antiochus. 35

88.

Wer meint, das uns got stroft zu vil, das er uns plaget under wil, des plag ist nit ein viertel mil.

## Von plag und ftrof gots.

Ein narr ist, wer für wunder helt, das got der herr iet straft die welt und ein plag schickt der andern noch, die wil vil kristen sigen doch und under den vil geistlich lüt, von den vil vasten, gbet alzit geschähen stäts on underloß; doch hör, es ist kein wunder groß

<sup>24</sup> mit recht, im Bege Rechtens. — 25 roch, Bergeltung. — 28 richt, richtet. — 29 vertragen 86, 19. — 31 versteinen A, steinigen. 3 Mos. 24, 16. — 32 2 Kön. 19. — 34 Lycaon. Ovid. metam., 1, 198. — Rezentius. Virg. Aen., 7, 648. — 35 Mattab. 2, 9.

<sup>3</sup> noch, nach. - 4 wile A. - figen, feien.

ban bu nit finbest einen stat. in bem es iet nit übel gat, 10 do nit abnam sig und gebruch; bargu fo ist bes wifen spruch: .. man bu gerbrichst bas ich bir bu, fo murt und beiben nut ban ru, und bas wir arbeit hant verlorn", 15 so spricht ouch sunft ber berr mit sorn: "wan ir nit halten min gebot wil ich uch geben plag und bot, frieg, hunger, pestileng und bur, hit, rif, telt, hagel, tunbersfür 20 und meren das von tag zu tag und nit erhören bat noch flag. ob joch Monses und Samuel mich bat, so bin ich boch der sel so vindt, die nit von fünden lat 25 fie muß ban plag, wil ich bin got." man fah allein an judisch lant, mas fie durch fund verloren hant wie did fie got vertriben bat durch funden uß der heiling stat. 30 die fristen bant das ouch verlorn, do sie verdienten gottes gorn. min forg ift, wir verlieren me und das es uns noch übler ge.

<sup>9</sup> stat, Stanb. — 11 abnäm, sig, Abnahme, Berfall sei (bas ä stets sin & Bgl. schnäbern 64, 21). — gebruch, Gebrechen, Mangel. — 12 wisen. Br. Sal. 34, 28. — 14 ru, Reue. — 16 spricht Ez. 14, 13. — 19 bür. Theuerung. 93, 9. — 20 rif, Reis. — tunbersfür, Onnersseuer, Blis. — 22 sg. Jerem. 14, 1. — 26 wile, weil, bie Weile, so lange. — 29 bic, ost. — 30 burch sünden, um der Sünde willen. — heiligen A. — 31 bas, das Heilige Land. — 34 gee A.

89.

11. .

Wer sin mul um ein sachpfiff git, ber felb sins tuschens gnuffet nit und muß oft gan, so er gern rit.

## Don dorechtem wechsel.

Bil gröffer grbeit bat ein narr. wie bas fin fel gur bellen far, ban fein einsidel vor je batt in aller wuft und beimlich statt. bo er dient vastend, betend got. 5 man sicht was hochfart arbeit hat, wie man sich mut, schmier, nestel, brif und berte brud lib, in manch wis. ber git tribt manchen über fe burd ungewitter, rag und ichne, 10 in Norwegen, Pplappen lant. tein ru noch raft die buler hant; die fpiler haben übel git; vil mer ber schnapphan ber bo rit, uf dem halsader wogend fich, 15 des praffers wil gidwigen ich ber alzit voll ift um fin berg, was brud ber lid und heimlich schmerz: des ifers git ift nit die beft, er vorcht ein andern gouch im nest: 20 fin eigen alider kocht der nid: niemans durch gottes er fich lib, ber in gebult ansah fin fel, als Noe, Job und Daniel.

a: mul, Maulthier. In bem üblichen Sprichworte gewöhnlich efel, vgl. 34.

b: tuschens, Kauschens. — 7 muş, vuhen, schmiden. — somier, schmiten. — nestel, die Restel, Bänder, zubinden. — briß, einschmitren. 40, 8.

8 manche wise A. — 9 git, Gier, Hert, Jabsucht. — 11 Bylappenlant 66, 51, —
13 übel, wenig, selten. Anders übelzit, 57, 72. — 14 sappenlant 66, 51, —
13 übel, wenig, selten. Anders übelzit, 57, 72. — 14 sappenlant 66, 51, —
13 übel, wenig, selten. Anders übelzit, 57, 72. — 15 halbader, licher Begelagerer, Räuber; sehr oft bei Zimmern, 4, 725. — 15 halbader, Ader, Gebiet, woes um ben Hals geht. — sich wagen, sich versuchen, ein Bagniß bestehen. — 18 lib, leibe. — 19 ifer, Eiser, Eiserer. — 22 ere A.

sich sich sich sich sich sebulbet.

gar vil sint, ben das böß gefelt, gar selten, der das gut erwelt. erwölen guts ein wiser sol, das böß tunt all tags selber wol, wer gibt das himelrich um mist, der ist ein narr, so vil sin ist; sin duschen der genüsset nit, wer ewigs um zergenglichs git; und das ichs turz mit worten bgrif, gibt er ein esel um ein psis.

30

25

90.

Er vater und måter alzit do mit dir got lang leben git und würbst gsett in schanden nit.

#### Ere vater und mnter.

Der ist ein narr der kinden git, do er sin zit solt leben mit, verlossend sich uf güten won, das in sin kind nit sollen lon und im ouch helsen in der not; dem wünscht man allen tag den dot und wurt gar bald ein überlast den kinden sin, ein unwert gast, doch im geschicht wol halber recht worlich ist er an wisen schlecht, das er mit worten im lost klusen, des soll man im mit kolben lusen;

5

<sup>31</sup> buschen, tauschen, wechseln. — 33 begrif A. — 34 = 89, a. a. ere A. — 1 Die Lehre wirb vielkach erörtert in den Stellen, die yauli 435 angesührt sind. — 4 Ion, lassen, vorlassen. — 6 allen, jeden. Erimun, Wörterd., 1, 209. — 7 überlast, zum Uedermaße lästig. Falmachtip., 255; 1048; 1051; Zimmern, 3, 142, 8. Im alter dist ein überlast; Murner, geuchm., u 4 b sprechen: ich tu in (ihnen) überlast. Wild, Esel, 1, 42. — 10 schlecht, einfältig. — 11 klusen, klausen, schweigeln. — 12 bes, deswegen, dassen. — mit kolben lusen, mit Keulen lausen, schlagen.

boch lebt ber felb nit lang uf ert, wem vater, mitter fint unwert; in mit der vinster lescht das liecht. 15 wer vater und muter ert nicht. an fim vater biduldt Abfolon. bas in solt unglud jung angon; bes glichen wart verflüchet Cham, do er entbloßt fins vaters icham; 20 Balthefar batt nit vil gelud, bas er fin vater bum in ftud: Sennacherib von fin funen ftarb, ir feiner boch bas rich erwarb: Tobias gab sim sun die ler, 25 er folt fin muter ban in er; barum stund kunia Salomon finr muter uf von finem tron; als Corplans ouch hat geton: die fun Rechab lobt felber got, 30 das sie hielten irs vaters abot: mer leben wil, fpricht got ber ber, der but vater und muter er, so würt er alt und richen fer.

#### 91.

Im dor gar mander narr oud stat, ber unnüt schwest und hilft und rat, bas schiff und wag von land balb gat.

# Don schweken im chor.

Bil stant in kirchen und im chor, die schwezen, roten durch das jor

<sup>15</sup> Spr. Sal. 20, 20. — in mit, mitten in. — vinfter, Finfterniß. — 18 angon, angehen, betreffen. — 29 glid A. — 22 huw, hieb. — 26 ere A. — 28 finr, vor feiner. — 29 Coriolanus. — 30 got, burch Jerem. 35, 18. — 34 fg. herr : ere : fere A. — 34 rich en, reich werben.

a: dor, Kirchftuhl, Kliche. Db ieman figet ober fiat In einem cor, so ift min rat, Das er las, opfer ober fing, ober mach fich hinus gering; Brant, Facetus, 2b. — b: rat, rath. — c: wag, Bagen. Bgl. B. 3.

wie fie gurichten ichif und tarr, bas man gon Raragonjen fat. bo feit man von bem welschen frieg, bo lugt man, bas man redlich lieg und etwas nus bring uf die ban; als wurt die mettin gfangen an und wert bid gu ber vesper git. vil famen nit, trib nit ber git, 10 und bas man gelt geb in bem chor, funft meren fi on b'firch vil jor. es wer beffer und weger eim. er blib gang über all do heim und richt bas flapperbenkli gu 15 und finen gensmertt anderswo. ban bas er in ber firchen wil sich irren und sunft ander vil: mas mander nit ufrichten tan, bas schlecht er in ber firchen an, 20 wie er ufruft ichiff und geschir und bring vil nuer mer harfur und hat groß fliß und ernstlich gberd, bo mit bas schiff nit wendig werd: er ging e uß bem dor spazieren, 25 bas er ben magen recht mocht schmieren; aber von ben bar ich nit bruden. die in den dor allein dunt aucken

<sup>3</sup> tarr (Borrebe 17) ift ein Heines Schiff, Grimm, Borterb., 5, 203. Bgl. 103, 56 und 110 a, 70. — 4 Marragonien vgl. (55, 6) 108, 8. An Arragon ans Mingenb; Montflascun, 108, 7; Narbon, 108, 6. — 5 feit, fagt, rebet. -6 lugt . . lieg, fieht barauf . . luge. - reblich, mader, fraftig. 36 ftanb am Steuerruber und fuhr reblich bin ; Schiller, Tell, 248 (14, 375). Er ftund am Steuerruber und fuhr redlich babin; Tfcubi, 1, 14. — 7 ban, auf die Babn bringen. Bgl. Grimm, Börterb., 1, 1077, 6. — 8 als, alfo. — 10 git, habfuct; in ben Rirchen murben auch Geschäfte abgeschloffen. — 12 bie firch A. -15 flapperbentli, Schwagbantchen: fteht am flappermart; Sans Sachs, 4, 3, 33 c. Die fomeger brachtens für ben grafen, erfcrat, wolts nit glauben, aber bie flapperleut prachten im ben ring; Bimmern, 1, 337, 24. Auf lugenbenten ber leut in allem argen gbenten; Balbis, p. Reich, 4, 33. - 16 gensmertt, Ganfemartt, wegens bes Schwagens. - 18 fich irren, ftoren, irre machen im Blauben. 44, 6. — 21 ufruften, ausruften. Biergarten, welcher nach befter ordnung ju allem luft aufgeruft mar; Fifchart, Ifmen., 1594, 16 a. — gefdir, Fuhrmert. — 23 geberd A, Anfehen. 9, a; 32, 25. — 24 wendig, rudgangig. 27 bar, barf, mage. - 28 guden, 9, b; 110, a, 89, einen Blid merfen. Und burch bie fleinen fenfterlin guden; Bengenb., 151.

und zeigen sich mit presentiren, tressen boch bald wider die türen. das ist andechtig gbet und gut, do man solch ding ubrichten tut; do werden pfründen wol verdient, so man dem rorassen zügient.

30

92.

Ber hochfart ift und dut fich loben und feten wil allein vaft oben, ben fett ber tufel uf fin kloben.

## Heberhebung der hochfart.

Der furet uf eim stroen bach, ber uf der welt rum setzt sin sach und all ding dut uf zitlich er, dem würt zületst nüt anders mer, dan das sin won in hat betrogen, so er dut uf ein rägendogen. wer wölbet uf ein dännin sul, dem würt, e zit, sin anschlag sul; wer rum und weltlich er hie dgert, der wart nit, das im dort me wert:

5

<sup>31</sup> gebet A. — 34 roraff, eine burch ein Gebläse an ber Orgel im strasburger Minster bewegte bärtige Figur; doch scheint dies Bahrzeichen in Strasburg nicht allein, sondern auch in Orleans gewesen zu sein, 92, 17. Bgl. stöberg Mistaia, 1852, 189. Kampf des rorassen under der orgeln im münster zu Straßburg; in C. Daspodius' Urwert, 1580, S. 57 fg. — zugient, gegen ihn das Maul ausspert. Ginmaul; Hand Sachs, 1, 478 d. Gient am mart hin und wider; ebendas, 2, 4, 126 d. Die gassen und mein haus angient; ebendas, 4, 3, 30 a. Und gienten an den galgen nauf; ebendas, 4, 3, 25 d. Ginössel; Fasinachtsp., 212; 284. Ginlössel; ebendas, 372; 535; 790. Bgl. 62, 34.

a: hoch fart (als adj. hoffertig), 45, 2. — b: vast oben, hoch hinaus. — c: kloden, gespoltener Stock zum Bogelsangen. sestua, kloden; Steinhöwn, Stor, 4, 7. Bzl. B. 45. — 1 füret, seuert, mach keuer an. — ftrowen, von Stroh. — 3 ere A. — 4 me A, mehr. In ber Regel gebraucht Brant die Korm me, doch hat er auch mer, 25, 7; 33, 41; 101, 14; 103, 104, sodas die Berichtigung des Reims unbedenklich sit. — 5 won, Bahn. — 6 regen bogen, auf dem Regenbogen ducen, in die Lust, auf Sand bauen. B. Grimm zu kreitank 1, 10 der ersten Ausgabe (in der zweiten sehlen die Betspiele). — 7 dännin zuf, Säule von Tannenholz. — 8 e zit, vor der Zeit. — ful, faul, hinfällig. — 9 ere A.

manch narr halt sich gar boch barum, bas er us welichen landen tum und fi gå ichulen worben wis 3'Bononi, zu Bavi, Baris. gur hoche:Gien in ber fapieng, 15 ouch in ber icul gu Drliens, und ben roraffen afaben bet und Meter Birr be Conniget. als ob nit ouch in tütscher art noch wer vernunft, finn, houbter gart, 20 bomit man wisheit, funft mocht leren, nit not, fo verr zu ichulen feren. weller will leren in fim land, ber findt iet bücher aller band. bas nieman mag entschulding fich, 25 er well ban liegen lafterlich. man meint etwan, es wer tein ler, ban gu Utbenas über mer; barnoch man fi bin Walben fand, iet ficht mans ouch in tutschem land, 30 und abraft uns nut, wer nit ber win und das wir Tütschen voll went fin, und mogen fein recht arbeit tun. wol bem, wer hat ein wifen fun! ich acht nit, bas man vil kunft kunn 35 und ftell bomit noch hochfart, gwinn, und meint barburch fin ftolz und klug, wer wis ift, ber tan tunft genug.

<sup>14</sup> zű Bononi A, Bologna, Pavia. — 15 Hode - Sien, Siena. — 16 Dr. liens, Orleans. — 17 Die Erwähnung bes Rorassen nach "welschen" Siädnist und vor einem welschen Geledisten gekatette keine Beziehung auf den strauburger. — 18 Meter Pierr de Conniget, mastre Pierre de Conniget, genaue Uebessehung des Peter von Brunttut. (Con eunnus; get, jet: mouvement de qued chose avec violence; i: en, ober Bindesilbe. Dictionnaire de Trevou, weder Litte, noch andere geben etwas über die zote, die dei den Studenten 18 15. Jahrhunderts geläusig gewesen zu sein schen. Bgl. zu 55, 6 und 76, W. Luther bediente sich gegen Heinrich den Jüngern 1541 ähnlicher Zweidungen. — 20 zutz, liebe. — 21 Ieren, lernen. — 22 schsen, Universitäten. — 23 weis Ier, 10, 33, jeder, welcher. — 25 entschuldigen A. — 26 liegen, lügen. — Ich servich, etwieren. — 29 Balhen, Welschen, Jtalienern. — 37 folz, schon.

wer lert durch hochfart und burch gelt, ber spiegelt fich allein ber welt, 40 alich als ein narrin, bie fich must und spieglen but, ber welt gu tub, fo fie uffpannt bes tufels garn und macht vil feln gur hellen farn. das ist das küzlin und der klob. 45 bodurch ber tüfel sucht groß lob. und hat gefüret manchen bin ber fich bedunkt vor wipig fin. Balaam gab Balach einen rot. das Israhel erzürnet got 50 und nit möcht in bem ftrit befton. das es burch frouen gu muft gon; bett Jubith fich nit ufgeziert, Solofernes wer nit verfürt; Jefabel ftreich fich varben vol, 55 do fie meint Jehu gfallen wol. ber wis man spricht: "ter bich geschwind von frouen, fie reigt bich gur fund." dan närrin vil fint also geil. bas fie ir aficht bald bietent feil. 60 und meinen, es fol ichaden nut. ob fie ein blid bem narren git. worlich gesicht bringt bog gebant und fest ein uf ben narrenbant, ber barnach lichtlich nit abstat, 65 biß er ben häher gfangen bat. hett Bersabe irn lib bedectt. fie wer durch ebruch nit beflect: Dina wolt ichouen frombe man. biß um ir jungfrouschaft fie tam. 70 ein bemütig frou ift ern wert und würdig, das sie werd geert.

<sup>39</sup> burch, um. — 41 muşt, schmidt. — 42 ber welt zu tüş, sie thut es ber Welt zu, sür bieselbe. ş für ts ist wie got : gottes, bluż : blutes u. s. w. Es tunz bie leien nicht allein; Gengenb., 151. Allenfalls lönnte auch zu tüż zu Duzenben (48, 52) heißen, boch weniger empfehlenswerth. Grimm, Wörterb., 2, 1773, vermuthet zu dutz, Stoß, Anstoß, aber ohne Wahrscheinichkeit. — 44 selen A. — 45 küzlin, Käuzlein, der Lockvogel des Bogelstellers. — 47 gez süret, geschier, geholt. — 48 vor, früher. — 49 kmof. 22, 13 fg. — 57 pred. Sal. 9, 8. — 63 gezicht, adspectus, Anbliden. — 64 bank, masc., doch auch ichon sem. — 71 eren A.

aber welch hochfart nimt für bend, der hochfart ist ouch ganz on end, die wil ouch alzit vornen bran 75 bas nieman mit ir gftellen tan. die größt wisheit uf aller ert ift, funnen tun bas ieber bgert und wo man das für gut nit nimt, boch funnen tun bas iebem gimt. 80 wer aber frouen tun wil recht ber muß fin etwan me ban fnecht; ban fie gar oft burch blobifeit me tun, dan durch ir liftigfeit. ber hochfart, die do hant gots haß, 85 ftigt ftates uf, ie baß und baß und felt gu letst gu boden boch zu Lucifer ins bellenloch. bor, bochfart! es tumt dir die stund, bas bu sprichst uß bim eignen munb: 90 "was bringt min hoher mut mir freud, so ich hie fit in trübsal, leid? was hilft mich gelt, gut und richtum? mas hilft ber welt er, lob und rum? es ift nut ban ein ichatt gefin, 95 ougenblicklich ist es dobin." wol dem, der diß als hat veracht und hat allein ewigs betracht. nut bunkt ein narren bie fo boch. es felt mit im gu letsten boch, 100 und voruß die icantlich bochfart, die hat an ir natur und art, bas fie ben bochften engel ftieß vom bimel ab, und ouch nit ließ im paradif ben erften man: 105 fie mag noch nit uf erd bestan,

<sup>73</sup> für hend nemen, ergreifen, annehmen. — 74 der, beren A. — 75 vornen bran 17, 9. — 76 gestellen, stallen, leben, auskommen. — 82 ine cht, Kriegsmann, streitbar. — 83 blöditeit, Schwacheit. In Hunger, Durft und ander Wöbigkett; Brant, Laienspiegel, 29 A. Die blöbigkett ber weiber ist vil schwächer zwar, dann das (daß sie) in ängsten sagen war; S. Birt, Susammen, 14 a. Die weibliche plödmütigkett; Fisch, Garg., 1590, 122. — 85 det, deren. — 88 Loch 66, 35. — 91 fg. Weish. Sal. 5, 8. — 94 ere A. — 95 schätt, Schatte.

fie muß ie fuchen iren ftul; bi Lucifer in bellen pful fucht fie ben, ber fie bat erbacht; bochfart ist bald zur bellen bracht. 110 Agar durch hochfart wart von bus mit irem find getriben uß; burch hochfart Pharao verdarb; Chore mit finer gfelschaft ftarb: ber herr gar größlich des ergurn, 115 do man in hochfart macht ben turn: als David bet in bochfart zelen bas volt, muft er ein plag erwelen; Berodes tleibt in bochfart fich als ob fin wesen wer göttlich 120 und wolt ouch haben götlich ere und wart vom engel gichlagen fere. wer hochfart tribt, ben nibert got, bemut er alzit abobert bat.

93.

Die wüchrer füren wild gewerb, ben armen sint sie ruch und herb, nit achtens, das all welt verderb.

### Wucher und furkouf.

Dem solt man grifen zu ber huben und im die zäcken wol abkluben

<sup>115</sup> größlich, im höchften Grabe. — 116 turn, ben babylonifden Thurm. — 119 Apostelgefc. 12, 21 fg. — 124 geboberet, A, erhöht.

a: wucherer A. — wild, wiberrechtlich. — b: ruh, rauh. — herb, harts herzig. — d: wu cher, Ertrag von ausgeliehenem Gelde, usura. — fürkouf, Auffäufer von großen Borräthen täglicher Nahrungsmittel, um im Sinzelnen theuer wieder zu verkaufen. B. 4 fg. — 1 hube, Haube, Kopf. — 2 zäcke, Bede, Holzdoch, Inselten, vie sich in die Haut einbohren, Wortspiel mit Zechinen. Sirce, die den Spemann geplündert, fagt: Der zecken ift er ledig worden, er fügt nun wol in bettlerorden; Gengend., Gouchm., 509. Die zäcken sind mir abges lesen; ebendal., 518. — ab kluben, einzeln ablesen.

und rupfen die fludfader uß, ber binberfich touft in fin bus alls win und forn im ganzen land 5 und vörchtet weber fund noch ichand, bomit ein arm man nütet find und hungers fterb mit wib und find. bodurch so hat man iet vil dur und ift, ban varnig, bofer bur; 10 nun galt ber win tum geben pfunt, in eim monat es bargu funt, bas er iet ailtet briffig gern: als afdicht mit weiffen, roden, tern. ich wil vom übernut nit ichriben, 15 ben man mit ging und gult but triben, mit liben, blatichtouf und mit borgen, manchem ein pfunt gewint ein morgen me, dan es tun ein jor lang folt. man libet eim iet mung um golt: 20 für zehen schribt man eilf ins buch. gar lidlich wer der Juden gfuch, aber sie mogen nit me bliben. die Rriften : Juden fie vertriben; mit Judenspieß die felben rennen. 25 ich tenn vil die ich nit wil nennen:

<sup>3</sup> fludfaber, Schwungfebern. Gin fluder (lebhafter) gaul; Bimmern, 1, 481, 17. - 4 hinberfic, auf Borrath, Speculation. - 7 nutet finb, nichts finbe. - 9 bur, Theurung. 88, 19. - 10 varnig, vorjährig, früher. bur, bies Jahr, gegenwärtig. - 13 gern, vollig, gut und gern . . . 101, 30. Do gibt mans reichlich, gern und vol; Balbis, pabft. R., 3, 14. - 14 meiffen, Beigen. - tern, Rernfrucht, Dintel. Rit welleft in eins anbern ern (Ader) Mit biner ficeln foniben tern; Facet., b 1 b. - 15 übernus, Aufgelb auf bie Rinfen und Gulten. - 16 ging und gult, Gelb und Raturalleiftungen. -17 liben, Darleben. B. 20. - blatichtouf, 48, 79, Rauf des Reftes von Borrathen, Rams, Rummel (bletz, pannus). - borgen, Entleihen. - 18 ein morgen, an einem Morgen (an Morgen, Slachenmaß, 120 Quabratruthen ju benten, wehrt ber folgende Bers). - 19 tun, thun, ertragen. - 20 mung, Scheibemunge (in Rupfer und Gilber). Daffelbig gelt, biefelbig mung mar mir genug; Murner, Schwind., & b. In willen uns utel munffe ju geben und mas uns gelts halben; Bender, Glevenb., 31. — 22 gefuch, Binfen. Benn 1 fl. rh. alle wochen 2 Frankforter haller zu gesuch ober wucher gibt und berfelb wucher so unbezahlt anstehn . . . . bring es an gesuch ober wucher nachfolgent summa; Brant, Laienspiegel, 61<sup>b</sup>. — 24 bie Kriftens Juben, die christichen Bucherer. — 25 Jubenspieß, Bucher. Bgl. 3u Morkheim, S., 49. So rennen vil mit Judenspieß und füchen alweg aigen genieß; Brant, Latenspiegel, 1509, Soluft. Jum vierben fint ber Juben vil zu wenig, Sunft borften bie Chriften mit folder menig Richt rennen mit bem Jubenfpieß, Mit borgen und mit leiben Dit popigen, vertaufen und finangen.

bie triben doch wild toufmansschat und schwigt darzu all reht und gsat; ir vil sich gen dem hagel neigen, die lachend uf den rifen zeigen. doch gschicht dargegen ouch gar dick, das mancher hentt sich an ein strick, wer rich wil sin mit schad der gmein, der ist ein narr, doch nit allein.

30

#### 94.

Mancher fröut sich uf frömde hab, wie er vil erb und trag zu grab, die mit sim gbein nuß werfen ab.

### Don hoffnung uf erben.

Ein narr ist, wer sich daruf spist, das er eins andern erb besit, oder für in kum in den rot, sin güt, pfründ, ampt besit noch dot; mancher eins andern dot sich fröut, des end er niemer me beschout, hofft einen tragen hin zu grab, der mit sim gbein würft bieren ab; wer hoffet uf eins andern dot und weiß nit, wan sin sel ußgat, der selb den esel dut beschlagen, der in gön Narrenberg würt tragen. es sterben jung stark frölich lüt; so sindt man ouch vil kelberbüt.

**5**°

Mit schwinden griffen und mit alefanzen, Unwil, practik und dem peschies, Ich darf nit lauter schwien: Jans Sachs, Meifterl. U. 31<sup>a</sup>. Mit Judenspießen sich geschachen; Murner, Schwindelsh., U. 35<sup>b</sup>. Auf eitel Longins judenspießen; Fisch. Garg., 371. — 27 koufmansschap, Jandel. Ogl. 39, 17; 102, 81. — 29 neigen, grüßen (se freuen sich bes hagelschadens). — 30 rifen, Reif. Bgl. 16, 7. — 31 did, oft. — 32 ein, einen. — 33 mit schab der gemein, zu gemeinem Rachtbeil.

b: erb, beerbe. d und 19. — c: Roch gegenwärtig gebräuchlich für: bie ihn lange überleben. Bann ir nicht mer leben und die Schwaben mit euern beinen nuß abwerfen; Fischart, Garg., 93. — 4 noch, nach (bem Tobe bes ansbern). — 8 bieren, Birnen. 77, 13. Bei Kirchhof, 3, 26: um ein teige birn. — 12 Rarrenberg 28, 6. — 14 kelberhut 88, 62.

| es gat allein nit überd tug,         | 15  |
|--------------------------------------|-----|
| eim ieden fin armut benug            |     |
| und bgar nit, bas es groffer werb;   |     |
| ein wilder umlouf ist uf erd.        |     |
| Bulgarus erbt ouch finen fun,        | × . |
| bas er nie hat gehoft zu tun;        | 20  |
| Briamus fach fin tind all fterben,   |     |
| Die er hoft, fie murben fin erben;   |     |
| Absolon sins vater tod noch schleich |     |
| und reicht sin erbteil an ber eich.  |     |
| manchem ein erb würt übernacht,      | 25  |
| uf bas er vor nie hatt gebacht;      |     |
| mancher ein erben überfunt,          |     |
| dem lieber wer, in erbt ein hunt;    |     |
| nit iedem gat noch hoffens won       |     |
| als Abraham und Simeon.              | 30  |
| loß vöglin forgen, wan got wil,      |     |
| so kumt das glud, zit, end und zil!  |     |
| bas best erb ist im vaterlant,       |     |
| do wir hin hoffen allesant;          |     |
| gar wenig stoßt es boch zur hant.    | 35  |
| ·                                    |     |

<sup>15</sup> über die A. — küg, Kühe. — 16zbenüg 24, 16; 87, 3. — armut, neutr., f. B. 17 es. — 17 begär A. — 18 wilb, seltsamer. — umlouf, Amschwung (des Glädsrades). — 19 Bulgarus, ein Rechtsgelehrter des 12. Jahre hunderts. Bgl. Banciroll (de clar. legg. interpr., 1, 90; 2, 15; Bebler, 4, 1912 und Idder); seine Söhne starben vor ihm. — 24 reicht, erreichte, sand 110 b, 21. Wann ich in die den augen reich; Karrenschiff (Augsb. 1498), Bl. eitig a. — 25 übernacht, mäßrend der Racht. Bgl. 70, 6. — 31 soß vögel lin forgen, seinenbeson. Auf die sögel lassen forgen; Runner, Schwindelsh., A 3b. Hat die vögel lassen forgen; Jimmern, 4, 351, 8. Ließ vöglin sorgen; ebendas, 1, 492, 23. — 35 stoßt es zur hant, wird es zu theil.

95.

Mancher solt zu ber kirchen gan und an bem firtag mussig stan, ber sich boch vil gescheft nimt an.

### Dou verfurung am firtag.

Das fint burger gu Affenbert, die all ir sachen und ir werk sparen allein uf abannen tagen. die muffen uf ben affenwagen; bem einen muß man roß beschlagen, 5 bem andern inöpflin fegen an, bas man nun langft folt ban getan, bo man faß bi bem spil und win; bem fullet man die fpigen fin, pil budeln muß man darin stoffen: 10 bem muß man andun rod und hofen, bas möcht er funft nit legen an. bett ers nit uf ein fritag gtan; die toch gurichten für und glut. e man die tilch morgens ufbut, 15 fo findt man bi in ichlemmn und braffen: e iemans recht tumt uf bie gaffen so sint die winhuser schier vol: bas tribt man on end iemerbol. voruß uf den gebannen tagen, 20 so andre werk fint underschlagen. so but man faren mit ben farrben: ber firtag manden macht gum narren. ber meint, ber firtag fi erbacht, bas tleiner arbeit got nicht acht, 25

b: firtage, Feiertage. Bgl. B. Walbis, bas pabstisch Reich, 4, 1: von iren festen ubers gange jar; und 4, 33: ire sabbater und feire. — 1 Affenberg, vgl. 28, 6. — 3 gebannen, gebannte, gebeiligte. — 6 Inöpflin, Knöpfe. — 9 ben A. — spitzen, Schnäbel an ben Schuben. — 10 hubeln, habern, Lumpen. — floßen, stopfen. — 13 fritag A. Firtag 1509, fol. 127. An ben Freitag, ben wöchentlichen Fastag, knüpste sich mannichsacher Aberglaube. — 14 für, Feuer. — 19 iemerbol 60, 4. — 21 un ber schlagen 102, 53. — 22 faren: etlich zur haushaltung sint wader, die gehn hinaus auf win ader; Walbis, 4, 33. — karrhen Borrebe 17.

als bas mans bols im spielbrät schlag und farten fitt ein gangen tag. vil lont funft werken ir gefind und hant tein acht, bas bienft und find ju firchen, prebig, gotsbienft gon 30 . ober frug gu ber meg uffton. ben mat went fie erft recht uftochen. ben sie gesotten bant die wochen; fein bantwert ift bem nit gefüg, bas es am firtaa etwas bua: 35 fie fint bem pfenning also gfert. als ob fein tag me wer uf ert: ein teil ftont ichwäben uf ber gaffen. bie andern siten svielen, praffen: manchem im win do me zerrint. 40 ban er ein woch mit arbeit awint: ber muß ein schmurgler, humpler fin wer nit wil siten bi dem win tag und nacht, biß die tagen freigt ober ber morgenluft harweigt. 45 bie Juben fpotten unfer fer, bas wir bem firtag bunt fold er. ben sie noch balten also stif, bas ich sie nit ins narrenschiff wolt segen, wan sie nit all stunt 50 funft irrten wie ein douber bunt. ein arm man bols am firtag las und wart versteint allein um bas. die Machabeer wolten nit am firtag woren fich gu ftrit, 55

<sup>26</sup> hols ich lagen, die hölzernen Warten, Steine, bewegen, mit Anfpielung auf kein Hols machen. — 27 karten, Karten fpielen. — 28 werken, arbeiten. — 29 bienst, Plur., Dienstöoten, noch jest: die Diensten. Crimm, Wödert, 2, 1119. — 31 früg, frühe. — 32 mät, Meth. — 33 die woch en, die Bock hindurch. — 34 gefüg, passe. — 35 düg, thue. — 36 gefert sein, expicit sein, nachtrachten. — 40 zerrinnt, läuft durch die Finger. — 42 schmer. Beissals. 33, 87: schmirzler. — hümpler, Bönhale, Stimper. Gure kundburgler aus der alten welt; Fischart, Eare, 277. Und ist er dann ein hümpeler; Lied von den Rosteuschern, 121. — 44 kreigt, kräht, miaut. — 45 lum nase. — harweigt, herweht. — 46 spotten, beschämen. — 47 ere A (solde ere, Ebre in solcher Weise, Unebre). — 48 stif, stelf, sest. 41, 15. — 51 douber (tauber), toller. — 52 4 Wos. 15. — 53 nur barum gesteinigt. — 54 2 Mattab. 2, 32.

ir wurden vil erschlagen dot; man samlet nit das himelbrot uf den sirtag, als got gebot. aber wir arbeiten on not und sparen vil uf den sirtag, das wir nit tun went andre tag, o narr, den sirtag halt und ere! es sint noch werktag vil und mere, wan du schon sulest in dem grunt. uß gitikeit als laster kunt.

60

65

96.

Der ist ein narr, ber trurt all tag um das er nit gewenden mag oder den ruet, das er hat gton eim guts, ders doch nit kan verston.

### Schenken oder bernen.

Der ist ein narr, der schenken dut und das nit gibt mit gütem müt und darzü sur und übel sicht, das eim nüt lieds darvon geschicht, domit er gab, und son versürt, so in sin schenk so fast bedürt.

als dut ouch der, der etwas güt durch gostes er und wisen düt und hat doch ru und leid darvon wan got im nit glich gibt den son; dan wer mit eren schenken well, der lach und sig ein güt gesell und sprech nit: "zwor ich tü's ungern!" wis er nit dank und son entbern.

<sup>57 2</sup> Mof. 16, 22 fg. — 60 iparen, auffcieben. — 61 andere A. — 64 fule ft, versaust. — 65 gittkeit, habgierigkeit. — als, alles.

b.: gewenden, abwenden, andern. — o: ruet, reut. — geton A. — 6 bebürt, bebauert, bauert. betiuren, zu theuer bunten laffen. Der muß sich emfigs bichtes nicht bethauert laffen; Frolich, Stobaus, 1551, N 32. — 8 ere A. — 13 zwar, wenn ich bie Bahrheit sagen soll. — thu es A.

| ber nit mit freüden schenken kan. jeder das sin behaltet wol, zü schenk man nieman zwingen sol, allein uß friem herzen gat die schenk, die iedem wol anstat. selten verloren würt der dank, wie wol er etwan kumet lank,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| zü schenk man nieman zwingen sol,<br>allein uß friem herzen gat<br>die schenk, die iedem wol anstat.<br>selten verloren würt der dank,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| allein uß friem herzen gat<br>bie schenk, die iedem wol anstat.<br>selten verloren würt der dank,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| die schenk, die iedem wol anstat. selten verloren würt der dank,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| felten verloren wurt ber bant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| so würt es boch gewonlich schlächt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ban zwen um ein ift fabenrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 |
| findt man dargegen erenfri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ein dankbaren und wisen man,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| bers alles widergelten fan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| aber wer schent verwissen but                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| and a second of the second of | 30 |
| und wil nit warten wibergob;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| verwiffen ichent ift gar gu grob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| man ficht ben überd achsten an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ber sin guttat verwissen tan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 |

<sup>22</sup> Iant, langjam, lange nacher. — 23 schlächt, schlicht, kommt ins Gleiche. — 24 fabenrecht, nach ber Richtschur, in der Ordnung. Was wolt er tun mit solchem knecht, der nur nachgeht seim sadenrecht, weiß seins herrn willn und tut in nit; Medel, 737. — 28 der es A. — widergelten, vergelten. — 29 verwissen, vergelten. 7, 12; 96, 32. Sol nun im das verwissen werden und ausgehötzt zu einer schunch; Welschung, F.ª. Dat er dem früht das bald verwissen; Murner, geuchun, v 4 d. So sönd sie mirs onch verwissen; Manuel, U. Fasmachthe, 219. — 32 verwissen, verwissen. B. 29. — 33 über die A. — 34 güttät, 28, 16, Wohlthat.

97.

Trakeit findt man in allen gfchlechten, voruß in dienstmägten und knechten, ben kan man nit genügfam lonen, sie kunnen boch ir selbst wol schanen.

### Don trakeit und fulheit.

Rein beffer narr in aller fach ist, dan der alzit kan tun amach und ift so trag, bas im verbrent fin ichienbein, e er fich verwent. wie rouch den ougen ist nit gut. was effich ouch ben genen but. bes glich ber trag und ful but schin benen, die hant gesendet in: ein träger mensch ift niemans nut, ban bas er si ein winterbut, 10. und bas man in log ichlofen gnug, siten bim ofen ift fin fug. fellig ber wertt mit finem tarft; wer muffig gat, ber ift ber narrft, die muffig ganden ftroft ber ber 15 und gibt der arbeit lon und er. ber boß vind nimt der trakeit war und fägt gar balb fin fomen bar: trafeit, ein urfach aller funb. macht murmlen Ifrabel die kind. 20

a: Trakeit, Träßeit. — in, bei. — d: ir, ihrer. — 2 gm ach, gemach mäßig. — 4 Bgl. Pauli 261; Erimm's Kinderm., 3, 23. — 5—8 Spr. Sal. 10. — 7 dät schin, läßt exschienen, zeigt. — 10 winterduß 6, 62. Kgl.: So stat, sie wie ein saßnachtbuß, wie ein schudz uf dem land; Murner, Schwindelsh, C 3b. Der einsach gelleibete, sagt Jand Sach, 4, 3, 57° ber schlecht, der ift ir (ber Welt) eiterduß. Wer mit und will ein gut gsell sein, Der drint mit und den besten wein, will er dan ein suderduß sein, Sauf er wassen, von den wein; H. Bod, der voll. brüber orden, 729. — 12 füg, sein Liebstes, was sür ihn vaßt. — 13 kars, Feldhacke. — 14 narrs, narris, närrische. Wie lang der dürteß (titrische) stand wil ston; Gengend., Rollb., 49. Uf das blübis; Gengend., Alter, 143. Schlag tod, schlag tod, er ist auch Kurnerest; Köprich, Mitthell., 1, 135. Jarneß; Welssattung, D², st ist also gleich sch und an ein Superlativ des Subst. nicht zu denen. — 15 gänd en, gehenden. — 16 ere A. — 18 sägt, säete. — som en, Samen. — 20 murmelen A, murren. 28, 30. — die Kinder Istael.

David det ebruch und dotschlag, barum das er träg müssig sag. das Carthago was ganz umkert, barum wart Rom ouch ganz zerstört. ein grössern schaden Rom entpsing an dem, das Carthago underging, dan sie von strit entpsing darvor von ir, hundert und sechzehn jor. der träg, der nit gern gat hersür der spricht: "der söw stat vor der tür." der borecht hund in heim behalt, susseit sich wider went und für, glich wie der angel an der tür.

ŧ.

#### 98.

hie hab ich gstelt noch vil zusamen bie narren sint und hant den namen, bern ander narren sich doch schamen.

### Von uslendigen narren.

Noch sint sunst vil unnüher lut, die wüst ganz in der narren hüt, und sint darin verharret ganz, gebunden uf des tüsels schwanz, und sint zu bringen nit darvon. wil ich still schwigend für sie gon und sie son in ir narrheit bliben und von ir dorheit wenig schriben: als Saracenen, Türken, heiden all die vom glouben sint gescheiden, den glich ich ouch die käherschül die halt zu Prag den narrenstül

25

30

\_

5

<sup>28</sup> fectzehen A. — 29—30 Spr. Sal. 26, 13. — 31 in, sic. Bgl. Camerar. 123. — 32 wörwort, Ausrebe, Entschuldigung. — 33—34 Spr. Sal. 26, 14 c: bern, beren. — anbern A, anber 1509, 130. — 2 ganz häßlich... Rarrenhaut. — 3 verharret, mit Anklang an verhartet. 86, 15. — 6 für, vorbet.

und hat gespreit uß iren stand, bas fie ouch hat iet Marhern land; die wüst ind narrnkappen treten, 15 glich wie all, die anders anbeten ban bri person ein woren got, ben unser gloub ift wie ein fvot: die ich nit für schlecht narren han, fie muffen uf der tappen ftan; 20 dan ir narrheit so öfflich ift, bas iebem buch gur tappen gbrift. bes glich all die verzwifelt hant und fint verftridt ins tufels bant: als doreht frouen, bose wiber, 25 all tuppelerin, pfouentriber und andere, die in funden fint und in ir narrheit gang erblint. bomit wil ich ouch beren gbenten, die sich selbs döten ober benten, 30 und find vertunt und die ertrenken: die fint nit würdig ber gefat ober bas man fie ler und fat; boch ghören sie in narrenzal ir narrheit gibt in kappen all. 35

#### 99.

Ich bitt üch herren groß und klein bedenken den nut der gemein, Lont mir min narrenkapp allein.

#### Von abgang des glouben.

Wan ich gebenk fümnis und schand, so man iet spürt in allem land

<sup>13</sup> ft and 56, 88. — 15 ind, in die A. — 19 folecht, einfache. — 22 buch, Tuch. — 23 verzwifelt, verzweifelt, von Gott abgefallen. — 25 boreht, tharidte; es find hier offenbar die Gegen, Unhulben, Zauberinnen gemeint. — 26 pfouentriber, Plansteiber, Jureiber, jonft auch: berentreiber, Hand Sach, 4, 3, 28 d; berentreiberin, ebenbas. , 4, 3, 20 d. — 31 vertunt, abstreiben. — 33 fah, nede. 86, 4.

von fürsten, herren, landen, stet, mer munder nit, ob ich schon bet min ougen gang ber gabern vol, bas man fo schmählich feben fol ben friften glouben nemen ab; versich man mir, ob ich schon hab Die fürsten puch gesetzet bar! wir nemen (leiber) gröblich war 10 bes friftenglouben not und tlag, ber minbert fich von tag zu tag: gum erften bant bie tater bert ben halb gerriffen und gerstört; barnoch ber schäntlich Machamet 15 in mer und mer verwüftet bet und ben mit fim irrfal geschänt, ber vor mas groß in Orient und was glöubig alls Afia. ber moren land und Africa. 20 jet bant barin wir gang nut me; es möcht eim berten ftein tun me. mas mir allein verloren bant in klein Affen und Ariechenlant. das man bie groß Türki iet nent, 25 bas ift bem glouben abgetrent; bo fint bie fiben firchen gfin, do hat Robannes aschriben bin, bo ift ein so gut land verlorn, bas es all welt moht han verschworn: 30 on das man in Europa sit verloren bat in furger git zwei teifertum, vil kunigrich, vil mechtig land und stet des glich: Constantinopel, Trapezunt, 35 die lant fint aller welt wol kunt,

<sup>5</sup> gabern, Sähren, Thränen. — 10 gröblich, häufig. — 17 irrfal, faliche Lehre. — 19 alles A. — 20 mören, Mohren. — 30 verfch worn, geichworen haben, baß es nicht möglich fei. Darfür het ich worlich geschworen, bas mich Senus gmacht bet zum toren; Gengenb., Gouchm., 721. — 31 fit, seither. — 23 Dem boch ber Dürf so vil hat gnon: Zwei keiserum, solt merken meich, und brei und zwenzig kinigreich, und nimt im noch von tag zu tag; Mollyard, 539 fg. nud vorzig Die beiben Kaiserreiche B. 35. — 35 Brant hei in seinem Jerusalem über ben Berlust ber Länder und Städte bes abend, und

Achaiam, Ctoliam. Boeciam, Theffaliam, Thraciam, Macedoniam, Atticam und beib Mosiam. 40 ouch Tribulos und Scordiscos. Baftarnas famt und Tauricos. Cubojam, gnennet Rigrapont, ouch Beram, Capham und Jorunt on ander schaben und verluft. 45 die wir erlitten baben fuft in Morea, Dalmacia, Stier, Rernten und Croacia, in hungern und ber windichen mark. jet fint die Türken also stark, 50 bas fie nit bant bas mer allein. funder die Tunou ift ir gmein, und bunt ein inbruch wan fie went; vil bistum. firden fint geschent: jet grift er an Apuliam, 55 barnoch aar bald Siciliam: Atalia die stokt baran: jo würt es ban an Rom ouch gan. an Lombardi und welsche land. den vind den bant wir an der band 60 und went boch schlofend sterben all! der wolf ist worlich in dem stall und roubt der beiling kirchen schof. ber wil ber birt lit in bem ichlof. die romide firch vier ichweftern bat. 65 bo man bielt patriarden ftat: Constantinopel, Alexandria, Iberusalem, Antiodia;

morgenländischen Christenreichs ausschlerlicher gehandelt, besonders auf den Bogen Pbis R. — 41 Tribulos, Ariballer, Bulgaren. — See or discos, Panunnier und Mügrier. — 42 Algrapont, über die Einnahme 1471 ift Brant's Jerhalem, O. 8ª, ju vergleichen. — 44 Pera, die Borstadt Konstantinopels. — Capha, eine genuessische Gadt am Schwarzen Weere, die den Aütten durch Berrath in die Habe gespielt war; Brant's Jerusalem, R 1 ab. — 3 drunt, eine 1481 genommene Missensbad Apulliens. Brant's Jerusalem, R 1 ab. — 46 sunst A. — 52 ist ir gemein A, ist ihrer Gemeinde, gehört zu ibere Lerrisast. — 57 daran kohen, grenzen. Ist Ponticum genant und kohet dies an teulischent; Rolly, 935. —; 60 an der hand, nade. — 61 weut, wollten, möcken. — 63 heiligen A. — 64 wile A. der vil, während. — 67 Constantinopél Alexándriá.

die fint iet tumen gang barvon, es würt balb an das houbt ouch gon. 70 das ift alls unfer fünden ichult. feins mit bem andern hat gebult ober mitliben finer ichwar, jebes wolt, bas es größer mar; und aididt uns, als ben ochsen aicab. 75 bo einer bem andern guiach. biß bas ber wolf fie all gerreiß. erft ging bem letften uß ber ichmeiß. jeder ber grift iet mit ber band, ob noch falt si sin mur und wand, 80 und gbenkt nit, bas er vor leich uß bas für, e es im tum gu buß: so fumet im ban ru und leit. zwitracht und ungeborfamteit ben friftengloub gerftoren but, 85 on not vergießt man friftenblut; nieman gbentt, wie nach's im fi und mant boch allweg bliben fri, biß im unglud tumt für fin tur. so stokt er ban den fopf barfür. 90 die porten Europe offen find, au allen fiten ift ber vinb. ber nit ichlofen noch ruen but. in durft allein noch fristenblut. o Rom, do du hatst fünig vor, 95 do maßt du eigen lange jor, barnoch in fribeit wardst gefürt. als dich ein ameiner rot regiert: aber do man noch bochfart stalt. noch richtum und noch groffem awalt 100

<sup>73</sup> fcm mar, Beschwerben. — 74 jeber A; ba aber bas folgende es nicht auf schwär, sem., sondern (vol. auch 113 sg.) auf jede der damaligen politischen Ruche geht und kein kin K. 72 sein Correlat haben muß, so ist mit karnde jeder in jedes geändert. — 75 Diese Fabel vom Wolf und dem Ochen ik sonst in schwer damie der nicht bekannt. — 79 wenn es nur nicht in seinem House derennt! — 80 mur, Wauer. — 81 vor, vorher. — 82 z ü, ink. — 83 sumbt A. — 87 nach (nade) es A. — 90 stock, werden. — 91 porten, Pforten. — 94 in dürst, ihn dürste; schon hier die Berwechselung zwischen durstec, durstig, und türstec, klip, vielleicht mit Abschu und zum ersten mal. — 96 waßt, warst. — 99 noch, nach — stalt, stellte.

und burger wider burger vacht, bes ameinen nupes nieman acht; bo wart ber awalt zum teil zergon. au letit eim feifer underton: und under foldem gwalt und ichin 105 bist funfzehn bunbert jor gefin und ftats genomen ab und von, glich wie fich minbern but ber mon, fo er schwindt und im ichin gebrift, bas iet gar wenig an bir ift. 110 well got, das du ouch gröffest dich, domit du figst dem mon gang glich! ben bunkt nit, bas er etwas hab. wer nit bem ramiden rich bricht ab. gum erft die Saracenen bant 115 das beilig und gelobte lant; darnoch die Turken hant so vil, bas als zu zalen näm vil wil. vil ftet fich brocht bant in gewer und achten iet feins feifers mer; 120 ein ieder fürst ber gans bricht ab. bas er barvon ein fäber hab: barum ift es nit munder groß, ob joch das rich fi blutt und blog. man bindt eim ieden vor das in. 125 das er nit porbern fol das fin und lossen ieden in sim ftat. wie ers bighar gebruchet bat. burch gott, ir fürsten, seben an, mas ichad zu letft baruß werd gan, 130 wan joch binunder tem das rich! ir bliben ouch nit ewiflich!

<sup>101</sup> vacht, socht. — 103 wart zerg on, zerging, versiel. — 106 sunfzehen A. — 107 unb stets (ist) davon abgenommen worden. — 108 mon, Mond. — 109 im, ihm. — 110 bas, sobah. — 111 größeß, vergrößest. — 112 sigß, setest. — 118 wile A. — 119 gewer, Sicherheit, Unabhängigkeit. Miller, Wörterb., 3, 586. — 121 gans, ein jeder will etwas ab haben, davon sich anseignen. — 124 blutt, nædt. Sit blubte meitlin wurden wert; Krant, Varia carmina, Arg. 1498, J 4<sup>b</sup>. Das sie werden so nadend blut; Gengenbach, Gouchmat, 218. Ganz plut und bloß; Melschgattung, G 3<sup>a</sup>. — 125 in binden, einbinden, einschaden. — 126 vordern, fordern. — bas sin, das Seine. — 128 gebruchet, genosien, sich bestent.

ein iedes ding me sterkung bat. wan es binanber gfamlet ftat, ban fo es ift zerteilt von ein. 135 einhellikeit in ber gemein ufwachsen die bald all bing macht, aber burch migbell und zwitracht werden ouch groffe bing gerftort. der Tütschen lob was hoch geert 140 und hatt erworben burch fold rum. bas man in gab bas feifertum: aber die Tütschen flissen fich. wie sie vernichten selbst ir rich. domit die ftudt gerftorung hab, 145 biffen die pferd ir schwänz felb ab. . worlich iet uf ben füssen ist ber Ceraftes und Bafilift. mander ber wurt vergiften fich. der gift darschmeicht dem römschen rich. 150 aber ir herren, kunig, land, nit wellen gftatten fold ichand! wellent bem romiden rich guftan! fo mag bas schiff noch ufrecht gan. ir haben zwor ein kunig milt, 155 ber ud wol fürt mit ritters fdilt. ber zwingen tug all land gemein, wan ir im belfen went allein. ber edel fürst Maximilian wol würdig ift der romichen fron, 160

<sup>135</sup> von ein, voneinander. — 138 mißhell, Mangel an llebereinstimmung, Mishelligteit. — 145 füdt, Gestüt. — hab, habe. (Evrichwort bei Agricola, Ald. Wan ein gestüt wil ganz zergan, lond sie in selbs die schwenz mit stan; Welschau, Esd. Quum prope finis adest, cessare equitis sas est, Hippurim enervat grax met equinus equis; Brant, var. carm., g 8 %). — 148 Cer aftes, gehörnte Schlange, die mit dem Basilisten in dem Prophetien des Wethodius, Joachim und Lichtenderger's eine große Kolle spielt. — 149 vergisten; in anderm Etine: vergehen, vergresen, agt Gengendach: Sol er (dex Actique) dam dem kichten sie sie er des Actique) dam die sie er der sie dem sie gien sie sie bed nit zien bihäar; Rollh., 396. — 156 darsch eine eich en, darscheilen, schweise, soll Grimm, Wörterde, 2, 790. Die losen unde ineichen, sedweiseln, kinnen . die dringen ser den sier siehen. Mit gespalen siereichen kinnen . die dringen ser den siehen, sedweise, sedweise

bem tumt on zwifel in fin bant die heilig erd und's globte lant, und würt sin anfang tun all tag, wan er allein nich truen mag. werfen von üch folch schmoch und spot; 165 ban kleines beres waltet got. wiewol wir vil verlorn bant find doch noch so vil friftenlant, frum funig, fürften, abel, gmein, das fie die gange welt allein. 170 gewinnen und umringen balt: wan man allein fich gamen halt, tru, frid und lieb sich bruchen but, ich hoff zu got, es werd als gut! ir fint regierer boch ber land, 175 wachen und dunt von fich all schand, das man üch nit bem schiffman alich. der uf dem mer flift schlofes fich, so er das ungewitter sicht: ober eim hund, der bollet nicht, 180 ober eim mächter, ber nit macht und uf fin but bat gang fein acht. ftont uf und machen von dem troum! worlich, die art ftat an dem boum! ach got, gib unfern boubtern in. 185 das fie fuchen die ere bin und nit ieber fin nut allein! so bab ich aller forgen fein. bu gebst uns sig in turzen tagen. bes wir bir ewig lob tun fagen! 190 ich man all ftat ber gangen welt, was wurd und titl die fint gezolt. bas fie nit bunt, als die schifflut, die uneins fint und bant ein ftrit,

<sup>162</sup> und bas gelobte (A) lant, Palafina. Ratimilian trug fic mit folgen Plänen. — 171 umbbringen A, umringen: Frau Benus ift hie mit gewalt, bie hat die ganze welt umgeben, dos fie in trem willen leben; Sengend, Gouchm., 103. — 178 bruch en, c. g., bedienen. — 177 fchiffman 16, 57 und Einleitung. — 180 böllet, bellt. — 184 ftat, ift angelegt. Ratif, 3, 10. — 191 mane A. — 192 was wgl. 99, 110, 31. — würde. . tittel A. — gezölt, erachtet; wie ihre Wilren um Titel sein mögen. 57, 44.

wan fie fint mitten uf bem mer 195 in wind und ungewitter fer: und e fie werben eins ber fur. so nimt die galee eiu gruntrur. wer oren bab, der merk und bor! das schifflin schwanket uf dem mer! 200 man Chriftus iet nit felber macht, es ist balb worben um uns nacht. darum ir, die noch üerm stat barzu got ußerwelet bat. bas ir font vornan an die fpis, 205 nit lont, bas es an uch erfig! bunt was uch zimt noch üerm grab, domit nit gröffer werd der schad und gang abnem die funn und mon das houbt und glider undergon! 210 es lost fich eben forglich an. leb ich, ich man noch manchen bran; und wer nit an min wort gebent, die narrenkappen ich im schenk.

#### 100.

Wer iet tan ftrichen wol ben hengst und ist zu allem bichis ber gengst, ber meint zu hof sin aller lengst.

#### Von falben hengst ftrichen.

Dir tem ein verdedt schiff iet recht, barin ich fest ber herren knecht

<sup>197</sup> får, Fahrt. 66, 11. — 198 galee, Schiff. Borr. 15. — gruntrur, 109, 20, Stranbung, Schiffbrud, Rüt 108, 104, Naufragium, quod vulgaritet dicitur gruntrure; Wender, Instruct., 161 (Urtunbe Heinrich's VII. vom Jahre 1310). Constitutio Heinrici VI Imp. de bonis naufragorum, vulgo grundruhr; Wender, Instruct., 160. — 203 ftat, Stanb. — 206 Iont, last zu. — ersis, steden bleibe (es ift nicht das Schiff, sondern der Ausschung, den Brant vor Augen hat). — 211 sörglich, songenvoll, besorglich.

a: ftricen, ftreicheln. — b: gengest, behenbeste. 77, 45. Auf ihren süßen genger als die andern; Zimmern, 4, 110, 36. Geng bertiten; ebendas, 4, 206, 33; 2, 356, 18. Mit röschen und gegen pferden; ebendas, 2, 288, 19. Er hat einen gengen sußdoten bei sich; ebendas, 3, 310, 18. Genger teusel; Fagnachtip, 708. — d: falben hengst ftricen, schmeicheln; salb war (wie fab) teine

und ander, die zu hof gont schleden, und beimlich bi ben berren fteden, bomit fie fäffen gar allein 5 und ungetrengt von der gmein; dan sie sich nit wol mogen liden der ein klubt fädern, der stricht friden, ber liebtost, ber runt in die oren, das er uftum in turzen joren 10 und fich mit bellerschleden ner. mander durch liegen würt ein ber. dan er den tugen strichen tan und mit bem falben benaft umgan: zu blosen mäl ift er geschwind, 15 den mantel benten gen dem wind, gubutlen hilft iet manchem für, der funft langzit blib vor der tur; wer schlagen tan hor under woll, ber felb zu hof gern bliben sol, 20 do ist er worlich lieb und wert, der erberkeit man do nit baert. mit torbeit bunt sie all umgon, went mir die narrenkapp nit Ion;

empfehlenbe Farbe bes Pferbes; mer ibm, bem Falben banach fon that, fomeis delte. Uf falmen hengft fo mil er bran, mer ben gu hof nit mufden tan, bem ift an not baran gu fein; Morsh., 299. "Die fo wol tan ben falten ftreichen", Sans Sachs, 4, 3, 7 a, bilbet einen Uebergang gu: Taugen, Treibe ftreichen. -3 foleden, gute Biffen effen. 64, 77. - 7 fich liben, fie vermögen fich nicht ju foiden, ju gebulben, wenn bie gemein, anbere, ba finb. - 8 febern tlu = ben, Liebebienerei treiben, Febern vom Gemande ablefen. Bgl. gu Morsheim, 375. — firicht friben, streicht ben Ramm (treibe, crista). Den liebtost fie und ftreicht in treiben; Beltgattung, 1539, 3 b. — 9 runt, raunt. — 10 uftum, emportomme. - 11 bellerichleden, Tellerlederei, Somarogen, Speicelleder. - 13 fugen ftriden, ben Raug ftreiden. Allen fcmeichlern und fugenftreidern; Pauli, 41, S. 39 Defterley. Raus verächtlich für Jagovogel, wie 44, 7: hene. Alle biefe bilblichen Rebensarten bebeuten baffelbe: fcmeicheln; es folgen bann bie bosartigen Achfeltrager und Berleumber. - 15 Debl ju blafen ift er gefchidt. Bollftanbiger gibt Morsheim ju 97 bie Rebensart: Darum, bas ich gereben fan anberft, bann ich im bergen ban, bes mil ich mich wol gehaben; blafen unb mel im munbe haben. - 17 gubutlen, gutragen. Do bi fcmeger unb Bubutler fo vil vermochten, bas ber argwon jugenommen; Bimmern, 1, 340, 11. Galle fowast feinem probst, mas er erfahren mochte, bamit er mandmal vil unfribs und gehabers anricht . . . war biefer ichmagmann bem probft nur befter angenemer, wie bann vilmals beschicht, bas folde gubutler bie allerliebften fein; Rimmern, 3, 573, 28; Raftnachtfp., 89, 254. - 19 bor unber woll folagen, haar unter bie Bolle, Babres und Ralides mifden. - 20 gern 93, 13.

boch strigelt mancher oft so ruch, bas in der hengst schmitzt in den buch oder git im ein drit ind rippen, das in das deller fellt ind krippen. der selben wer gut mussig gon, wan man sust wisheit wolt verston; wan ieder wer, als er sich stelt den man für frum und redlich helt oder stelt sich als er dan wer, vil narrenkappen stünden lär.

25

30

#### 101.

Sin zeichen ber lichtferikeit ift, glouben was ein ieber feit; ein klapprer balb vil lut vertreit.

#### Don oren blofen.

Der ist ein narr, der vast ins houbt und lichtlich iedes schwäßen gloubt; das ist ein anzeig zu eim toren wan einer dünn und wit hat oren; man halt nit für ein redlich man, wer einen will zu ruck angan und schlagen, e dan ers im sag, so er sich nit gewören mag; aber verliegen hinderruck, das sol ietz sin ein meisterstuck, das man nicht licht versehen kan; das dut ietz triben iederman mit hinterred, abschnid der er, verroten und ber glichen mer;

5

<sup>25</sup> ruch, foarf. — 26 fomtit i, follagt. — buch, Bauch. — 27—28 inb, in bie, A. — 28 bas beller, ber Teller. Rit big, noch fu bas brot vorbin, bas bu leift uf bas teller bin; facet., 7 a.

c: Happrer, Rlatichmaul. — vertreit, verträgt, verfeinbet. — 6 ju rud, von hinten. — 11 verfegen, parieren, abwehren. — 13 abichnib, b, i. abichneiben, fyntopierter Infinitiv. — ere A.

| das tan man verben und verklügen,        | 15 |
|------------------------------------------|----|
| bomit man mög best baß betriegen         |    |
| und schaffen, bas mans gloubt best e,    |    |
| ben anbern teil hört man nit me.         | ,  |
| ein urteil über manchen gat,             |    |
| ber sich noch nie verantwürt hat         | 20 |
| und fin unschuld noch nit endect;        |    |
| bas schafft, er ift im fad erstedt,      |    |
| als Aman Marbocheo bet,                  |    |
| Syba der fnecht Miphiboseth;             |    |
| groß Alexander lob erholt,               | 25 |
| das er nit lichtlich glouben wolt        |    |
| ben, die verklagten Jonatham;            |    |
| bald glouben, tein gut end ie nam;       |    |
| Abam wer nit ber gnaden broubt,          |    |
| hett er nit bald der frouen gloubt       | 30 |
| und fie bem schlangen finer wort.        |    |
| wer bald gloubt, ber stift did ein mort. |    |
| nit iedem geift man glouben fol;         |    |
| bie welt ist falich und liegens vol;     |    |
| ber rapp breit barburch schwarze wol.    | 35 |
|                                          |    |

#### 102.

Man spurt wol in der alchemi und in des wines arzeni, was falsch und bichis uf erden st.

## Von falsch und beschiß.

Betrüger fint und falfcher vil, bie tonen reht gum narrenfpil:

Faft biefen ganzen Abichnitt hat fich ber Berfasser "Der newen Welt Gattung Schlag and eygenischafte" (1539, 4 %), ohne Brant zu nennen, angeeignet, Bl. B b. (Das Gebicht ift bei Cammerlander gebrudt, in bessen Ausgabe bes Narrenschiffs ber Abschnitt 102 bafür ausgelassen wurde.) — 2 tonen recht, stimmen.

<sup>15</sup> verben, anstreichen, schminken, Ansehen geben. — verklügen, bemänteln, klwoc schon, schöntärben. 71, 23. — 22 ersteckt, erstickt. — 25 groß lob er holte, erwarb Aleganber. 1 Matlab. 10, 15. — 29 beroubt A. — 30—31 hatte sie ber Schlange ihre Borte nicht geglaubt; Schlange ift maso. (Eim ieben geift nit glaub allzit, Dann bid ber schlang verborgen lit; Facet., a 3 b) und glouben hat hier ben gen. ber Sache. — 35 ber Rabe trägt bar burch, burch bie Belt hin, seine schwarze Farbe wol, keiner wird ihn weiß machen.

falsch lieb, falsch rot, falsch frünt, falsch gelt. vol untru ift iet gang bie welt; brüderlich lieb ift blind und dot, 5 uf btrogenheit ein ieder gat, domit er nut hab on verluft, ob hundert joch verderben fuft; fein erberteit ficht man me an, man logt es überd felen gan, 10 echt man eins bings mög tumen ab; got geb, ob tufent fturben brab; voruß loßt man den win num bliben, aroß falichbeit but man mit im triben: falpeter, ichwebel, botenbein 15 weibeich, fenf, mild, vil frut unrein, ftoft man gum puncten in bas faß; die schwangern frouen drinken das, bas fie vor git genesen bid und feben ein ellend anblid; 20 vil frankheit fpringen ouch baruß, das mancher fert ins gernerhuß. man dut ein lam roß iet beschlagen, bas wol abort uf den spittelmagen; bas muß leren uf filgen ftan, 25 als folt es nachts zu metten gan; fo es bon armut bintt und gelt, muß es boch gelten iest fin gelt, domit beschiffen werd die welt. man bat klein moßen und gewicht. 30 die elen sint furz zugericht, ber touflad muß gang vinster sin, bas man nit feh bes tuches fchin; die wil einer dut feben an mas narren uf bem laben ftan. 35

<sup>6</sup> hetrogenheit, Berblendung. 51, 10. — 10 über die A, dieel W. — 40 icht, wenn nur. 77, 57. — abkommen, entiedigt werden. — 13 nam, nicht mehr. — 16 weib äfc, einis insectorius, Brusenasche, Pottasche. — 17 stoßt, schiebt, steat. — puncten, Spundloc. Punten W. und schreizu dem punctensoch us: gud gect, Pauli, 13, S. 23, Desterley. — 21 springen, beingen W. — 22 gernerhus, Beinhaus. Bgl. gernerbein 30, 14. — 24 es it von Pserben die Kebe. — 27 armut, Mangel, Gebrechlichteit. — zelt, zeltet, lahnt, Spat hat. — 28 iest, sons gewölb und gäben zum augenverblenden; Fischart, Garg., 370. — 34 wise A. — 35 narren, Figuren, die man auf den Laden stelte. Fischart, Garg., 26 fg.

gent sie ber wogen einen brud. bas fie fich gen ber erben bud, und frogen eins, wie vil man beisch? ben tumen wigt man gu bem fleifch. man ert ben weg iet gu ber furch. 40 die alte mung ift gang hardurch, und möcht nit lenger git beston, bett man ir nit ein gufat gton; die mung die schwächert sich nit klein, falsch gelt ist worden iet gemein 45 und falider rat; falich geiftlicheit munch priefter, bagin, blogbruber breit; vil wölf gont iet in schäfen kleib. bomit ich nit vergeß biebi ben groffen bichiß ber alchemi, 50 die macht das filber, golt ufgan, das vor ift in das städlin gtan; fie goutlen und verschlagen grob, fie lont ein feben vor ein prob. fo murt ban balb ein unten bruß, 55 der guduß manchen tribt von buß; ber vor gar fanft und truden faß, ber ftost fin gut ins affenglaß, biß ers zu pulver so verbrent, das er fich felber nit me fent. 60 vil bant also verderbet sich. gar wenig fint fin worden rich; dan Aristoteles der gicht: "die aftalt der ding wandeln fich nicht."

<sup>36</sup> gent, gebent, geben. — 39 tumen, daumen, durch den Druc auf die Wage. — 40 ert, pfligt. 32, 23. — 41 hardunch, burch, burch, adgegriffen.

47—48 lätt B aus. — 47 münch ift überfäissig und zerstört den Bers. — bäg in, Beguine, übel berusene Klosterfrauen. Grimm, Wörterbuch, 1, 1295. — beoth trüber, Laiendrither, wie die Koulharden. Grimm, Wörterbuch, 2, 152. — dreit, trägt Esse, von 3 bis 4 Subfr., deren eines im Plur; benn nicht die Geistlückeit trägt viese, sondern sie tragen salfchen geistlichen Stand). — 52 städ-lin, Stäßden, mit dem die Wasse im Tiegel gerührt wurde; sie mochten hohl sein, unten mit Ped verseth, das in der dies gestusst under sie Kullung durchließ. — 53 verschlagen, 106, 4, versieden. Seit gauteln am verschlagen leit; Morsh, 73; zimmern, 2, 186, 37; 3, 65, 20. Unterschlagen; zimmern, 1, 102, 9. Der man verschlug sich in ein tammer; Wegtürzer, Kr. 2. — 54 vor, vorher. — 55 unten, Kröte. Die Alchemisten sollen mit Unkenasch operitt haben, worauf Brant anspielen mag; unten scheln der noch eine Doppelsmigkeit zu entshalten. — 56 gu dus, Kutuk, der in fremde Rester legt u. s. w., hier mit Ansendung des Gudens. — 62 sin, seiner, bavon. — 63 giößt, sagt. 23, 11.

vil fallen fdmar in bife fucht. 65 ben doch baruß gat wenig fracht. für golt man tupfer iet guruft, musbred man under pfeffer mift: man tan das beizwert alles verben und but es uf bas ichlechteft gerben. 70 bas es bebelt gar wenig bor, wan mans tum treit ein viertel ior: gismuß bie geben bifem vil. bes gftant man schmedt ein balbe mil: bie fulen bering man vermischt, 75 bas man vertouft fie gar für frifd. all gaffen fint fürkoufer vol. grempermert triben fcmedt gar mol. firn und nu man vermanteln fan. mit btrügnis gat um jeberman. 80 fein foufmanidas ftat in fim wert. jeder mit falich vertriben baert. das er fins froms mog tumen ab. ob es gall, überbein joch hab. fellig on swifel ift ber man, 85 ber sich vor falsch iet huten fan. bas find fin eltern btrugt und mog, der vater hat keinr sippschaft frog. ber wirt ben gaft, ber gaft ben wurt. falich, untru, bichiß würt gang gespürt. 90 das ift dem endfrift gut fürlouf, der würt in valsch dun all fin touf; ban mas er gbentt, heißt, but und lert, würt nut ban valich, untru, verfert.

<sup>65</sup> sucht, Seuche, Krankheit. — 68 mist, mischt. — 72 veirtel A, ferieil W. Zwü pfelind ober drei und guter dörfer veir darbei; Gengenb., 407. — 73 zismüs, mus sidethieus. — 74 sch neckt, riecht. — 78 gremperwert, Trödelwert, Rleinhandel. — 79 sirn, vorjährig, alt. 34, d. — vermänkeln, vermengen. Wahrvermenger; Fischart, Garg., 370. Bermengte war mit vil der lüg; Lied vom Rammon. Bermengent nit die grechtleit; S. Vitt, Susanna, 152. — 80 betrügnis, 32, 18, trilgniß W. — 81 forsman, 39, 17; 93, 27. — 84 gall. Galle. — überbein, Pferbekrankheiten, hier in allgemeinerer Anwendung, wie Hans Sachs, 2, 4, 8d. Hat es (das Pfetd) dan knoden oder überdein; Sprüch von den Koskeuchern, 109. — 87 mog, mage, Verwandte. — 88 frag haben, darnach fragen, sich darum bekümmern. — 91 endtrift, Anticktift; Teufels W. — fürlouf, Borlauf, Borlaufer (nicht Borlauf von Flüssigkeiten wie 61, 14 und ußlouf 108, 26).

### 103.

## Dom endkrift.

Sit ich ben fürloß han geton von benen, die mit valich umgon, fo find ich noch die rechten inaben. die bi dem narrenschiff umtraben, wie fie fich, und funft vil, betriegen, 5 die beilig afdrift frummen und biegen; die gent dem glouben erft ein buff und neben bas baviren ichiff: ein ieder etwas rift barab. das es dest minder bort me bab. 10 ruder und riemen nimt barvon. das es beft e mög unbergon. vil fint in irem finn fo flug, die dunkent fich fin wipig anug, das's us eigner vernunft infall 15 die beilig aschrift ublegen all, baran fie fälen doch gar oft und wirt ir faliche ler gestroft; ban fie uß andern aschriften wol (ber allenthalb die welt ist pol) 20 möhten funft underrichten fich man fie nit wolten funderlich gefeben fin für ander lut. domit verfart bas schiff zu git. die selben man wol drunken nent. 25 das fie die worheit hant erkent und boch dasfelb umferen gang domit man säh irn schin und glang: das fint falicher propheten ler. por den fich buten beißt ber ber: 30

<sup>1</sup> fürloß, Borlaß. Bgl. 102, 91. Borsput, nb. vorlat; schwerlich vom fürlaß bei der Bogeljagd, worauf Grimm, Wörterduch, 3, 1408 und 4, 764 die Getelle deutet. Borlaß, Borsput eignet sich stien en Antichrist besser, als ein weit hergeholtes Bild vom Federspiel. — 7 gent, geben. — büff, Vuss, Stoß, 108, 32. Hat man versucht so manich diss; Welscha, Cob. — 8 negen, nässen. dans eine kieratur bie – bapieren, papierne, gebruckte; es ist von der theologischen Literatur die – 10 bort, Rand, Hobe. — 10 bort, Nand, Hobe. — 11 rüber (masc. 108, 138), Steuerruber. — riemen, Ruber. — 15 daß sie A. — 24 verfart, versährt, geht zu Grunde. B. 144. — 27 daßselb, daß Schiff alß Inbegriff der wahren Lehre. B. 8. — umkeren, verbrehen, nämlich den Inhalt der Schrift, die Lehre.

die anders bie geschrift umteren, ban fie ber heilg geift felb but leren, die hant ein falsch wog in der hent und legen druf als bas fie went, machend eins schwär, bas ander licht 35 domit der gloub iet vast hingucht. in mit wir ber verferten fton, iet regt sich vast ber scorvion durch solch anreizer, von den het geseit Ezechjel ber prophet. 40 bie übertrater bes gfat, die suchen dem endfrist fin ichat, bas er hab etwas vil entvor, wan schier verloufen fint fin jor, und er vil hab, die bi im fton 45 und mit im in fin falscheit aon: ber würt er ban vil in der welt man er ufteilen murt fin gelt und all fin schät murt fürhar bringen. barf er nit vil mit streichen zwingen; 50 das merteil würt felbs zu in loufen. burch gelt würt er vil zu im koufen die helfen in, das er ban mag die guten bringen alle taa. (boch werden sie die leng nit faren 55 in würt bald brechen schif und farren, wie wol sie faren um und um,) und würt die worheit machen krum, fo würt zu letst doch worheit bliben und würt ir falicheit gang vertriben, 60 die iet umfert in allem stand. ich vorcht, bas schif tum nim gu land. fant Beters' schiflin ift im schwant. ich forg gar vast den undergank; die mällen schlagen all fit bran, 65 es würt vil sturm und plagen ban;

<sup>33</sup> wog, Wage. — hent, Hanb. — 34 went, wollen. — 36 hinzücht, sirbt. 38, 22. — 37 in mit, mitten zwischen. — 38 Ezech. 2, 6. — 39 benen A. — 40 Ezech. 13 fg. — 43 entvor, voraus. — 49 sürher, hervor. — 51 in, thnen, ben Schäden. — 54 bringen, herbei, aufbringen. — 56 brechen, gebrechen, mangeln. — farren, Nachen. Borr. 17; 91, 3; 110 a, 70. — 61 ftand 56, 88. 98, 13. — 62 nim, nie mehr. — 65 all sit, auf allen Seiten.

gar wenig worbeit man iet bort, die beilig aschrist wurt vast verkort und ander vil iet uggeleit, ban fie ber munt ber worheit feit. 70 pergich mir, recht wan ich bie triff! ber endfrist sitt im groffen schiff und bat fin botichaft uggefant, falfcheit verfundt er burch all lant, falich alouben und vil falicher ler 75 machsen von tag zu tag ie mer; bargu bunt bruder iet gut ftur; man man vil bucher murf ine für man brannt vil unrecht, falich barin. vil tracten allein uf gewin, 80 von aller erd fie bucher fuchen, ber correctur etlich weng ruchen. uf groß beschiß vil ies ftudieren, vil bruden, wenig corrigieren, die lugen übel zu den sachen, 85 so sie mennlin um mennlin machen. fie bunt in felber ichad und ichand, mander ber brudt fich us dem land: bie mag bas schif ban nim getragen, fie muffen an ben narrenwagen, 90 bas einer tug ben andern jagen, Die git, die kumt! es kumt die git! ich vorcht ber endfrift fi nit wit! bas man bas mert, jo nam man war: uf bri bing unfer gloub stat gar, 95 uf abloß, bucher und der ler, ber man iet gang teins achtet mer.

<sup>69</sup> ander, anders. — 77 ftür, Hilfe. — 82 wenig A. — ruchen, Midficht nehmen. — 86 mennlin, neue Abbride, die dem frühern Seite um Seite um Reite entsprechen. Bgl. Krünit, Encyslopädie, Bb. 83, Männchen, und Bebler s. v. Männgen. — 88 Die Interpolation nimmt sich (a 5) der Drucker ledhaft an: Man frægt eim teden trucker noch, Bas neuer Bücher er bring doch? Die werben dam bald aufgesuckt; Darumb wirt alles, das man truck, Berlauft, e man weißt, was es sei. Dank hab die heilig truckerei! Die hat vil glerter leut gemacht. Wiewend sie ietz wirt ganz veracht. Ein ieder acht sie wie er well, So ist noch manch gut arm gesell. Dem an der tunft ganz wenig gbritt, der nit wär halber, der erst sit, Wo nit die truckeri in hett In aller tunft als sanft gebett, Das er möcht leren heim zu haus, Das mancher lert nit zu Parus. On bitcher kan man schaffen neut; Bücher wol brauchen macht recht leit. — 91 tüg, thue. — 96 apploß L.

die vil der afdrift fpart man bobi, wer merkt bie vil ber truderi; all bucher fint iet fürher bracht, 100 die unser eltern ie bant amacht: ber fint so vil iet an ber gal, bas fie nuts gelten überal, und man ir ichier nit achtet mer. bes glichen ist es mit ber ler: 105 fo vil ber schulen man nie fand. als man iet hat in allem land, es ist schier nienan stat uf erb. bo nit ein bobe ichul ouch werb; bo werden ouch vil glerter lüt 110 ber man boch iet gang achtet nut. die kunft verachtet iederman und ficht fie überd achseln an. bie glerten muffen fich ichier ichamen ir ler und fleit und ires namen: 115 man gucht die buren iet barfur. die alerten muffen binber d'tur. man spricht: "ichou um ben ichluberaffen! ber tufel bicbist und wol mit pfaffen!" bas ift ein zeichen, bas bie funft 120 tein er me bat, tein lieb, noch aunst: domit würt abgon bald die ler, ban funft gefpifet wurt burch er, und wan man ir fein er but an. fo werben wenig barnoch ftan. 125 der ablaß ist so gang unwärt, bas nieman barnoch frogt noch gart; nieman wil me ben abloß fuchen, io mander wolt in im nit fluchen,

<sup>98. 99</sup> vile A, Masse. Bom ebruch und vile ber wiben; Rollhard, 951. — gscift, Schriften, Literatur. — 108 nienan, nirgend. 24, 31. — 113 über die A. — 117 die tilt A. — 118 schou um ben, 105, 33, sieh an, den. — schluberaffen, schluberaffen, schluberaffen, schluberaffen, schluberaffen, schluberaffen, schluberaffen, schluberaffen, von wit henden, din kopf so ganz uf die erben; Zimmern, 2, 7, 26; und unten 1006, unser heutiges Schlaraffen. — 121 ere A. — 122 Ier, Lernen, Studium. — 123 sere A. — 129 in im, ihn sich; der Ablah is unwerth geworden, daß mancher sich densität fluden möchte. Zarnde scheint in im als: "dei ihm", beim Ablah, zu nehmen. "Man ließ' ihn siehn für Holz und Kohlen." Simrock

mander gab nit ein pfening uß, 130 jo im ber abloß tumt gu buß und würt im darzu kumen boch. er reicht in verrer ban gu Do. barum es uns alich also aat. als benen mit bem bimelbrot. 135 bie woren bes fo gar urtrut, fie fprochen, es wer in unnut, ir fel unwillen barab bet. und machten baruß ein gespot. als dut man mit dem abloß ouch. 140 ber wurt veracht burch manchen goud. baruß nim ich mir ein bericht: jet ftund der gloub glich wie ein liecht. wan das wil gang verfaren bin, fo gibt es erft ein glang und ichin: 145 das ich es frilich fagen mag, es nah fich vaft bem jungften tag. fit man bas liecht ber gnab veracht, fo wurt es balb gang merben nacht, bes glichen bor nie wurt gebort. 150 das ichiff ben boden vast umfört.

### 104.

Wer durch liebkofen und trouwort bie worheit setzet an ein ort, ber klopst dem endkrift an die port.

## Worheit verschwigen.

Der ift ein narr, wer wirt zerstört in sim gemut, so man aufört

<sup>132</sup> barzu, ins haus. — 133 reicht, erreicht. 94, 24; 110 b, 21. — verster, ferner, weit hinter. — Och, Aden, als ferner Ballfahrtsvet. Bgl. 80, 24. — 135 urtrüt, überbrüßig. Aller bing urbrüt; hans Sachs, 2, 468 d. Urberdh; 4, 3, 109 d. — 137 in, ihnen. — 140 als, ebenfo. — 144 ver faxen hin, sxisichen, zu Ende gehen. Bgl. B. 24. — 146 frilich, frei heraus. — 143 fit, jeithem ober well. — 150 var, früher, in früherer Zeit. — würt, wird gehört, man hört, lieft in der Geschichte früherer Zeiten nichts davon. — 151 tehrt fich um, unterf zu oberst.

a: durch, um. -- trouwort, Drohungen. -- b: ort, Minkel; verleugnet. -- 2 anfört, ihn anfährt.

und mit gewalt in zwingen wol, das er die worbeit ichwigen fol. fin wisheit underwägen lon 5 und sol den weg der torheit gon, den der on zwifel anbinfert, ber sich an solche trouwort fert. bie wil boch got uf finer fit ift und beschirmt ben alle git. 10 ber von der worheit sich nit scheibt, bas er zu feiner zit beleibt fin füß; wer uf ber worbeit blibt, bald der all vigent von im tribt. ein wis man ftat ber worheit gu, 15 ob er joch fach Phalaridis tu; wer nit tan bi ber morbeit fton. ber muß ben mag ber torbeit gon; hett Jonas worbeit akundt bi git', ber vifch hett in verschlucket nit; 20 Belias bielt mit worbeit pris. barum für er ins paradis; Rohannes floch ber narren louf, barum tam Chriftus zu fim touf: wer einen lieplich strofen but, 25 ob ers jod nit hat alich für aut. fo wurt boch etwan fin die ftunt, bas es im zu verbanken kunt und gröffer bank nimt um ftrofwort. dan ob er redt, das man gern hort. 30 Daniel fein liebbat nemen wolt. als er Balthafar fagen folt und im die worheit legen uß: "bin gelt blib (fprach er) in bim huß!" ber engel hindert Balaam, 35 barum bas er bie gaben nam

<sup>4</sup> fc wigen, schweigen machen. 7 anhinfaren, weiterwandeln. Gengenb., 670 sp. Er alzi's bild Christi dins herren, Wann du darsür dist anhin kerne Sacet, 12<sup>a</sup>. 9 wile A. — 12 beleidt, verlezt. Grimm, Wörterbuch, 1, 1443. — 14 vigend, Seinde. — 15 zuston, beitreten. 99, 153. — 16 Phalacrivis tu, 69, 16. — 19 getundt, verkündet. — 25 lieplich, in Liebe. — 26 joch, auch sürwahr. — 28 kunt, fommt. 25, 10. — 31 liebbat, Geschete. Dan. 5, 17. — 35 Balaam. 4 Mos. 22.

und wolt dun wider die worbeit. bes wart verkört als bas er seit: ber esel stroft ben, ber in reit. zwei ding mag man verbergen nit. 40 zu ewig git ficht man bas brit; ein stat gebuwen in der höh. ein narr, er ftand, fit ober ge, fict man boch balb wesen und bicheit; worheit sicht man in ewiakeit 45 und wurt fich niemer me verligen, man narren icon ben bals abidrigen: worbeit ert man durch alle land. ber narren freud ift fpot und ichand. ich bin gar oft gerennet an, 50 wil ich diß schiff gezimert ban, ich foll es boch ein wenig farben und nit mit eichenrinden garben, funder mit lindenfaft ouch ichmieren und etlich bing etwas glofieren; 55 aber ich ließ sie all erfrieren, bas ich anders ban worheit feit. morbeit die blibt in emikeit. und wurt eim under b'ougen fton. man niemer mer diß budlin icon: 60 worheit ist sterker ban all, die mich hinderreden, oder fie, wan ich mich hett gefort baran; ich muft bin größten narren ftan, bie ich in allen schiffen ban. 65

<sup>38</sup> bes, barum. — 40 nicht in ber Bibel. — 44 bescheit, Beschamtung. Ein ieber ftanb hat sein bescheit: Alberus, 155. Mit schrift und umstend zu beweisen (burch das rationale divinorum), Was da bebeut ein jedes kleid, Woher sein ansang und bescheit) Walbis, pähl. Reich, 1, 10, T. Sunst hats mit im auch biesen bicheit: Er muß. .; ebendas, 1, 13. Nit frag noch sich, was sig ber hicheit bes himels; Cato, 244. — 45 3 Cfra 4, 38. — 46 vers ligen, durch klegen werthlos werden. Byl. 66, 83. — 47 abschrigen, abschrien. — 51 wile A. — 52 färben, anstreichen, Schein geben. — 55 glos sieren, mulbern, mundrech machen. Im Freidant, O, 5 b, heißt es dagegen: Das ich all rimen solt glosieren, Mit concordanzen corrigiren. — 57 das, ebe daß. — 59 bie ougen A. — ston, treten. — 62 hinderreden, verleumben.

### 105.

Wer wil ber worheit bigestan, ber muß gar vil burechter han, bie in abkeren unberstan.

# findernis des guten.

Der ist ein narr durch all sin blut, wer bindern wil eins andern gut und er zu wören understat bovon er boch entpfoht tein icad, und ficht gern, bas ein anber fi im glich und stäck im narrenbri; ban narren algit baffen bunt die, so mit gutem bing umgont. ein dor den andern nit gern ficht; bem rechten boren boch geschicht, das er in freuden fich nit spar, bas er allein nit fi ein narr; darum er alzit fliffet fich, wie ieberman sia finen glich, und rat, das er nit fi allein; ber narr, ber trag ben folben bein. wan man sicht einen, ber bo wil recht bun und fin in wisheit ftil. fo spricht man: "fcou ben budelmufer! er wil allein fin ein Carthuser und tribt ein avostüterstot! er wil verzwiffen gang an got. wir went eben als wol erwerben, bas got und logt in gnaden fterben,

5

10

15

20

b: burechter, Feinbe, Berfolger. 27, 24. — o: die ihn adzuwehren unterneum. — 3 und er, und wenn er. 62, W; 63, 24; T7, 24. — wören, das hindern. — 11 far, schowe, mäßige. 5, 19; 86, 16. — 14 fig, fei. — sie nen glich, feinedgleichen. Jron glich, 49, 24. Minon glich, 77, 15. — 16 hein, heim. 80, 21. — 19 schow. Bgl. 8. 34. — ducketmeuser, Duckneusser, üdlische Schowheiltger, der es hinter den Ohren hat. Zwen diebliche tuckelmusseg gelomschwengel; Gargant., 83; Grimm, Wörterbuch, 2, 1489 fg. und 1495. — 20 Caribeufer, Schweiger. — 21 apostüserstot, Stand eines apostüsers, Deuchlers; apostüser, bastüster, postüser u. s. w.; Grimm, Wörterbuch, 1, 536. — 23 eben als wol, ebenjo gut.

| als er, wan er schon tag und nacht<br>lit uf den knuwen, bat und wacht;<br>er will vasten, und zällen buen;<br>er gtar wedr got, noch der welt, truen.<br>got hat uns nit darum geschaffen,                                | 25        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| das wir munch werden oder pfaffen,<br>und voruß, das wir uns entschlagen<br>der welt, wir went kein kutten tragen<br>noch kapp, sie hab dan schellen ouch!                                                                 | 30        |
| schou um den narren und den gouch,<br>er möcht noch in der welt han gton<br>vil guts und hett noch grössern lon<br>entpfangen, hett er vil gelert<br>und uf den weg der sellseit kert,<br>dan das er do lit wie ein schwin | 35        |
| und mößst sich in der zellen sin, oder bricht im sunst so vil ab daß er kein fresid noch kurzwil hab; solt, wie er dut, dun iederman in der cartuß die kutten an,                                                          | 40        |
| wer wolt die welt dan fürbas meren?<br>wer wolt die lüt wisen und leren?<br>es ist gots wil noch meinung nit,<br>das man der welt sich so abschütt<br>und uf sich selb allein hab acht."                                   | 45        |
| folch red bunt narren tag und nacht, die in der welt hant als ir teil, des suchen sie nit selen heil. hor zu, wärst du joch wis und klug, es weren dennaht narren gnüg;                                                    | <b>50</b> |
| wan du schon hettest munchesch gberd,<br>es weren narren me uf erd;<br>wer iederman gesin din glich,<br>es wer kein mensch im bimelrich;<br>wan du joch werst ein wizig gsell,                                             | 55        |
| es füren dannaht vil gur hell.                                                                                                                                                                                             | 60        |

<sup>26</sup> fnuwen, Anien. — 27 faften und Bellen bauen. — 28 getar, wagt. — weber A. — truwen, trauen. — 34 fcow. 103, 118. — 37 gelert, gelernt. — 38 felliteit A. — fert, fich gefehrt. — 41 bricht fich ab, verlagt fich. — 46 leren, belehren. 66, 82. — 48 ab fcutten, fich einer Sache entigliagen, enthalten, gewöhnlich: entigatten. — 51 ale, alles. — 54 bennaht, bennoch. — 55 geberd, Anfehen.

wan ich zwo selen hett in mir, sept ich licht ein den gsellen für; aber so ich hab ein allein, so muß ich sorg han um die ein: got hat mit Beljal nüt gemein.

65

### 106.

Wer hie anzündt fin ampel wol und brennen lost fin liecht und ol, ber felb fich ewig frouen fol.

# Ablosinng gnter werk.

Der ist ein narr, ber gu ber git fo got fin letftes urteil git fich urteiln muß uß eigenem munt, bas er verschlagen hat fin pfunt. bas im entpfolhen hat fin ber, bas er bomit folt awinnen mer; bem wirt dasselb genomen bin und er geworfen in die pin. des glich ouch, die ir ampel hant verschütt und nit mit dl gebrant, und went erst suchen ander ol. fo iet uffarend ift die fel. vier fleine ding fint uf ber erd, fint wifer boch ban menschlich aberd: die omeiß, die keinr arbeit icont, ein haslin, das im velfen wont, die heuftaff, die fein tunig bant und zieben doch zu veld alfant; ein aides gat uf fin henden uß, und wont boch in der funia buß:

10

5

15

20

<sup>62</sup> eine A.

b: ol, Del. — 3 urteilen, verurtheilen. — 4 verfchlagen, verborgen 102, 53. Matth. 25. — 13—20 Spr. Sal. 30, 24. — 17 hewstäff, locusta, her forede. — 19 gibes, Eibechse. — sin scheint zu tilgen, stellio manibus nitiur.

wer hunig findt und wafen scharf, ber ef nit me, ban er bebarf, und hut vor füllung fich ber fuß, bas ers nit wiber fpumen muß. ob joch ein wifer gabling ftirbt, 25 fin fel doch niemerme verdirbt; aber ber narr und unwis man, verdirbt und muß fin bufung ban in ewigfeit in finem grab; ben fromden loßt er fel und hab. 30 tein gröffer bor wart nie gemacht, ban der das kunftig nit betracht und gitliche für bas ewig acht. es brent manch boum in hellenglut, ber nit wolt tragen gute frucht. 35

### 107.

Bur rechten hant findt man die kron, zur linken hant die kappen ston; den selben weg all narren gon und finden entlich bösen lon.

## Don lon der wisheit.

Noch grosser kunst stelt mancher tor, wie er bald werd meister, doctor, und man in halt der welt ein liecht; der kan doch das betrachten nicht, wie er die rechte kunst erler, mit der er zu dem himel ker, und das all wisheit diser welt ist gegen got ein dorheit gzelt.

υ

<sup>21—24</sup> Spr. Sal. 25, 16. — wafen, Waben. — 22 åf A. — 24 fpüwen, fpeien. — muß A. — 25—26 Weish. Sal. 4, 7. — 27—30 Bf. 4, 11. — 28 husjung, Wohnung. — 31 gemacht, errugt, hervorgebracht. — 35 glüt: frücht. Sgl. fhoß: ochs, 50, 9; bat: bracht, 66, 103; resch : lest, 84, a; gebreft: täsch, 83, 120.

<sup>8</sup> gegelt, gefcatt. 57, 44; 99, 192.

vil meinen fin uf rechtem weg. die boch verirren an dem stäg, 10 ber zu bem woren leben fürt. wol bem, ber uf bem weg nit irrt, man er in icon ergriffen bat; ban oft der nebenweg abgat, bas einer bald tumt ab ber ftroß, 15 es si dan, das in got nit los. Bercles in finer jugent abacht, mes megs er boch wolt haben acht, ob er der wolluft noch wolt gan ober allein noch tugend ftan? 20 in bem gebant tomen gu im amo frouen, die er bald on stim erfant an irem wefen mol: bie ein mas aller wolluft vol und hubich geziert, mit reden fuß, 25 groß luft und freud fie im verbieß. der end doch wer ber dot mit we, barnoch fein freud, noch wolluft me; die ander fach bleich, fur und bert und hatt on freud ein ernstlich gfert, 30 bie fprach: .. fein wolluft ich verheiß, fein ru. ban arbeit in dim schweiß von tugent zu ber tugent gon; darum würt bir dan ewia lon." berfelben ging bo Bercles noch, 35 wollust, ru, freud er alzit floch. wolt got, als wir begeren all leben noch unferm wol gefall, bas wir begerten ouch bes glich zu han, ein leben dugentrich! 40 worlich, wir flühen manchen stäg, ber uns fürt uf ben narrenweg. die wil aber wir all nit wend gebenken, wo ein ieder lend,

<sup>17</sup> fg. Die Paradel ftellte Brant später in Strasburg bramatisch bar. — 19 wollust 37, 18. — 21 gebänk, Rachfinnen. Arg gevent; Hand Sach, Diellog; 13, 5, Abletz. — 22 on faim, ebe fie ben Mund öffneten. — 27 ber, beren. — 29 fach, sab aus. — 30 gfert 48, 81. Ein narr soll haben gefört; Gengenb, Gouchm, 874. — 41 flühen, flöhen. — 43 wile A. — 44 lend, sich hinnenbe, 65, 7. 108, 12; 14; 139; 109, 10.

und leben blingent in ber nacht, 45 bant wir feins rechten mages acht. bas wir gar oft felbs wiffen nit, . wo une bien füren unfer brit. daruß entspringt, das uns alltae beruen all unfer anichlag; 50 fo wird erfolgen, nit on me. begeren wir nit minbers me. bas tumt allein baruft, bas wir all bant ein angeborne bair. wie uns bas recht gut hie uf erb 55 befum on val und entlich werb: bie wil aber bas nit maa fin und wir irren in vinsterm fcin. fo hat got geben uns das liecht der wisheit, darvon man geficht. 60 die macht ber vinfternis ein enb, man wir sie nemen recht für benb. und zeigt uns balb ben underscheit ber boren meg von ber wisbeit. der felben wisbeit stelten noch 65 Bothagoras, Blato der boch. Socrates und all die burch ir ler hant ewig rum erholt und er, und funden doch erarunden nie die rechte wisheit, funden bie. 70 darum von in spricht got der ber: "ich wil verwerfen funft und ler und wisheit der, die hie wis fint leren dieselb die fleinen fint." das fint all die, jo misheit bant 75 ervolget bort im paterlant: die solche wisheit hant gelert, werden in emigfeit geert

<sup>48</sup> hien 48, 19. — 51 erfolgen, erreichen. B. 76. — 59 nit min berd me, wieber nichts Geringeres. — 56 bekum, begegne, zu Theil werbe. 80, 14. — on väl, unfehlbar. — 57 wile A. — 68 erholt, erworben. — ere A. — 72—74 ich will Aunft und Lehre und Weisheit berer verwerfen, die hier weise find sich binken) und (will) bieselbe (Weisheit) die Keinen Kinder lehren. Bgl. 2uc. 18, 16—17.

und ichinen wie bas firmament; welch bant gerechtikeit erkent 80 und barin undermifen fich und ander me, die lüchten glich als Lucifer von orient und Besperus gen occident. Bion, ber meifter, fpricht, bas glich 85 wie gu ben megten gfelten fich die um Benelope langzit bulten, und möcht in werden nit: als bunt die bie nit funnen gang 90 barifen ber rechten wisheit glanz die nahend durch vil tugend zier (bie ir megd fint) boch vaft gu ir. all freud ber welt nimt trurig end, ein ieder lug, mo er bin lend.

### 108.

Ir gfellen, kumen harnoch 3'hant wir faren in schluraffenlant, und gsteden boch im mur und fant.

# Das schluraffenschiff.

5

Nit mein uns narren sin allein wir hant noch brüder, groß und klein in allen landen über al, on end ist unser narren zal; wir faren um durch alle lant von Narbon in Schluraffenlant,

<sup>85-92</sup> Blutard, Rinberg., 10. - 91 burd, um . . willen.

a: ze hant A, bas einzigemal, baß Brant im "Narrenschiff" ze schreibt. — b: schluraffenlant, 103, 118. Zu bem bei Zarnde, 455 fg. Gesagten brauct nichts hinzugefügt zu werben. — c: mår, B. 103, — 1 accus. c. inf. Bgl. 19, 8. — 6 fg. Bieles von hier an (6—154) läßt 306. Römolbt im Laster ber hossen heinen heinz Ohnetrost sprechen. — Rarbon, Narbonne; hier wegen bes Borts Narr. Simrod in Bont verbeutlicht: NarreBonn.

darnach went wir gen Montflafcun und in das land gen Narragun; all port durchsuchen wir und aftab. wir faren um mit groffem ichab 10 und funnent doch nit treffen wol ben staden, bo man lenden fol: unser umfaren ift on end ban feiner weiß, wo er zu lend, und hant doch kein rutag und nacht; 15 uf wisheit unfer keiner acht. bargu bant wir noch vil gespanen. trabanten vil und curtifanen, bie unferm hof ftats ziehen noch, tumen ins ichiff gum letten boch 20 und faren mit uns uf gewinn. on forg, vernunft, wisheit und finn bunt wir fürwor ein forglich fart. ban feiner forgt, lugt, merkt und wart uf tablemarin und den compas 25 ober ben uflouf bes ftundglas, noch minder des gestirnes zwang, wohin Bootes, Urfa gang, Arcturus oder Hnades; bes treffen wir Symplejabes 30 das uns die felfen an das schiff zů beiden siten gent ein büff und fnütichen bas fo gar gu trimmen, das wenig uß bem schiffbruch schwimmen. wir wogen uns durch Malfortun. 35 des tumen wir zu land gar tum burch Scyllam, Sprtim und Charibb und fint gang uß bem rechten trib.

<sup>7</sup> Montflad cun, Montesiascone, wegen Flasche (bas Wort schon 87, 16 und in Steinhöwel's Boccaccio so wie im Mhb.; Grimm, Wörterbuch, 3, 1725) und — 8 Narragun, Aragonien in Narragun verkapt. Bgl. 3u 28, 6. — 9 port, Gäsen. — 12 staben, das User. Bgl. 75, 3; 108, 114; 137. — 17 gespanen, Gefährten. — 18 curtisanen, Höflinge; besonders die in Rom um Pfrührden Werbenden; vgl. Waldis, pähft. Reich. 2, 5. — 25 tablemarin, Seekarte. — 32 gent, geden. — büff, Stoß. 103, 7. — 33 knüşschen, quetschen. Bgl. 67, 59. — 37 Charibb, das d scheint nicht gesprochen zu werden. — 38 trib, Krift, Straße.

des ift nit wunder, ob ouch wir im mer feben vil wundertier. 40 als die Delpbinen und Sirenen. die fingen uns füß cantilenen und maden uns als vaft entschlofen bas unfers gulend ift tein boffen, und muffen faben um und um 45 Epclopem mit bem pugen frum. bem boch Ulpfies bas ufftach das er vor wisheit in nit fach und im tein icaben gu mocht fugen, ban bas er bröllen bet und lugen 50 glich wie ein ochs, dem würt ein streich; nit minber ber wis von im weich und ließ in ichrigen, grinen, weinen, boch warf er noch mit groffen fteinen. bas felb oug wechst im wider fer: 55 man er ansicht ber narren ber. so spert ers uf gen in so wit, bas man funst nicht im antlit nut: fin mul fpaziert zu beiben oren, bomit verschluckt er manchen boren: 60 die andern, die im icon entrinnen der murt Antiphates doch innen mit sim volt ber Lastrpaonum. bie gont erft mit ben narren um, ban fie funft anders effen nut. 65 dan narrenfleisch zu aller zit und brinken blut für iren win bo murt ber narren berberg fin. homerus bat biß als erbacht, bomit man hett uf wisheit acht 70 und sich nit wogt licht uf bas mer; bie mit lobt er Ulpffem fer.

<sup>41</sup> bie fehlt A. — 44 zülend, Anlanden. — 46 ougen, noch nach alter Weite richtig stectiert. — fru m., rund. Zwen neu trum hesen mit frome bedeln; Zimmern, 2, 73, 19. Rrumm, rund ist das Auge genannt, well es an oyclus, cyclops, erinnerte. — 50 bröllen, brellen (Grimm, Börterbuch, 2, 363), aufspreien, brüllen. — Lügen, läejen, von der Stimme des Löwen, Ochen, Sfels gebraucht, brüllen. — 53 grinen, greinen. — 58 antlit, Antlit, Grischt. — 67 irn A. — 69 homerus Odyss, 9 fg.

der wis rat gab und gut anschlag, die wil man streit und por Trop lag. und wie der zehen jor darnoch 75 mit groffem glud durch all mer zoch: do Circe mit ir brankes gwalt fin gsellen fert in tieres aftalt, do was Ulpsies also wis. bas er nit nam brant ober fpis. 80 biß er das falsch wib überböst und fin gesellen all erlöst mit eim frut, das man moly beißt. also half im uß mancher not fin wisbeit und vernünftig rot. 85 die wil er aber ie wolt faren. möcht er die leng sich nit bewaren im tem gu letft ein widerwind, der im fin schiff gerfürt geschwind, bas im fin gfellen all erbrinken, 90 all ruber, schiff, fagel verfinken. fin wisheit im gu bulf boch tam, bas er allein uß nadet ichwamm und must von vil unglud gu fagen; mart boch von fim fun bot gefchlagen 95 als er flöpft an sinr eignen tür: do fund wisheit nit belfen für. niemans was, der in kennen tund im gangen hof, allein die hund, und starb darum, das man nit wolt 100 in tennen, als man billich folt. domit tum ich uf unfer fur: wir suchen awinn in dieffem mur. des würt uns bald ein bofe rur. dan uns bricht mastboum, sagel, schnur, 105 und funnen bod im mer nit ichwimmen, die wällen fint boß uf zu klimmen,

<sup>73</sup> wife A. — 74 wile A. — 81 überböst, Böfes mit Böferem vergelten. Der Reim: "höst: Löst: heißt" zu beachten. — 86 wile A. — 88 wib erwind, ungünsiger, Gegenwind. 109, 14. — 89 zerfürt. 2erfübrt. — 90, 91 brynken: synken A, was wohl ü vertritt, wie mynch 61, 21. — 93 nacet B. 116. Nacent 109, 34. — 96 klöpft. Kopfte. — 97. 98 kind A. — 102 für, Fahrt. 66, 11. — 103 mür, Worasi, Schlamm. 108, 6. — 104 rür, Strandung. Und nint aar oft ein bodeurür; Narrenschiff (Augsburg 1498), V, 5 a.

man einer wänt, er fit gar boch, fo ftoffent's in zu boden boch, der wind der tribt sie uf und nider. 110 bas narrenschiff tumt nim barwiber, man es recht undergangen ift; ban wir bant weber sinn noch lift, bas wir ufichwimmen gu bem ftab, 115 als bet Ulpsies noch sim schab, ber me brocht nadet mit im uß ban er verlor und hatt zu huß. mir faren uf unfalles ichlif. die wällen schlagent übers schiff 120 und nämen uns vil galeoten, es wurt and ichifflut ouch geroten und oud guletst an bie patron; bas schiff but wuft in schwänken gon. und möcht gar licht ein wirbel finden, ber idiff und idifflut murd verichlinden. 125 all hülf und rot hat uns verlon, wir werben in d'harr undergon, ber wind verfürt une mit gewalt. ein wis man sich do heim behalt und nam bi uns ein wislich ler. 130 mog sich nit lichtlich uf bas mer, er funn ban mit ben winden ftriten, als Uliffes det zu fin giten, und ob bas schiff gang under joch, bas er gu land funn schwimmen bod. 135 barum erdrinken narren vil, gum ftad ber wisheit ieber il und nam ben ruber in die hend, bomit er wiß, wo er hin lend.

<sup>109</sup> stoffen sie A. — 114 stab, Ufer. 75, 3. — 115 noch, nach. Bgl. 88 sg. — 116 me, mehr (bas Leben). — im, sich. — 118 us, aus, nach, aus bie Gesahr. — schließ, dilis, in sich se Ausgleitens bes Unsalls, Unglüd; auf die Gesahr, unglüdlich in Falle zu kommen. Uf borg; 48, 79. Uf die il; 48, 28. Uf hofnung; 38, 24. In hiem wirbel sint vil schiff verborben durch einseltig schiff; Thesmoph, 580. — 120 galeoten, Leute der Bemannung. — 121 an die A. — 125 verschlinden, verschlingen. — 127 die harr A., die Dauer. 14, 17. — 128 versütztichtet zu Grunde. 46, 36. — 131 wog, wage. — 133 sinen A. — 134 joch, auch. — 138 ben rüder, 109, 18, Steuer; spätere ändern: die rüder (1509, ve<sup>5</sup>).

| wer wis ist, kumt zu land mit süg,<br>es sint doch on das narren gnüg;<br>der ist der best, der selber wol | 140 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| weiß, was man dun und loffen fol,                                                                          |     |
| und den man nit darf underwisen,                                                                           |     |
| funder die wisheit felb dut prisen;                                                                        | 145 |
| ber ift ouch gut, wer andre hort                                                                           |     |
| und von in zucht und wisheit lert;                                                                         |     |
| mer aber der keins über al                                                                                 |     |
| fan, ber ift in ber narren zal.                                                                            |     |
| ob der diß schiffs sich hat versumt,                                                                       | 150 |
| so wart er biß ein anders tumt;                                                                            |     |
| er murt gfelfchaft finden gering, .                                                                        |     |
| mit ben er gaudeamus fing,                                                                                 |     |
| oder das lied im narrendon.                                                                                |     |
| wir hant vil brüder duffen glon,                                                                           | 155 |
| bas schiff ouch würt zu boben gon.                                                                         |     |

### 109.

Der ist ein narr, ber nit verstot, so im unfall zu handen gat, bas er sich wislich schid darin; unglud wil nit verachtet sin.

# Verachtung ungfelles.

Manchem ift nit mit unglück wol und ringt darnoch doch iemertol; darum fol er nit wunder han, ob im daß schiff würt undergan; ob unglück etwan joch ist klein so kumt eß selten doch allein; dan noch der alten spruch und sag: unglück und hor, daß wechst all tag.

146 anbere A. — 152 gering, leicht. — 154 narrenbon vgl. 72, 10. — 155 buffen, braußen.

e: ungefell, Unfall, Unbeil. — 2 temertol, immerbar. 60, 4; 95, 19. Simrod an allen brei Stellen: wie toll. — 5 joch, auch. — 7 Bgl. 56, 55.

| darum den anfang man abwend,          |      |
|---------------------------------------|------|
| man weißt nit, wo der ußgang lend;    | . 10 |
| wer uf das mer sich wogen dut,        |      |
| ber barf wol glud und wetter gut;     |      |
| dan hindersich fert der geschwind,    |      |
| wer schiffen will mit wiberwind;      |      |
| der wis mit nochwind säglen lert,     | 15   |
| ein narr, hat balb ein schiff umtert. |      |
| ber wis, ber halt in finer hand       |      |
| ben ruber, und fart licht zu land;    |      |
| ein narr verstat sich nit uf fur,     |      |
| barum er oft nimt ein gruntrür.       | 20   |
| ein wis man sich und ander fürt,      |      |
| ein narr verdirbt e ban ers spurt;    |      |
| bett nit sich gschickt noch wifer ler |      |
| Alexander in hohem mer,               |      |
| bas im fin schiff warf an ein fit,    | 25   |
| und het sich grichtet noch ber zit:   |      |
| er wer im mer ertrunten gfin          |      |
| und nit bot an vergiftem win;         |      |
| Pompejus hatt groß rum und ere        |      |
| das er gereiniget hett das mere       | 30   |
| und d'merrouber vertriben all,        |      |
| hatt in Egypten doch unfall.          |      |
| welch wisheit, tugent an in hant      |      |
| die schwimmen nadent wol zu lant,     |      |
| als spricht Sebastianus Brant.        | 35   |
|                                       |      |

<sup>12</sup> barf, bebarf. — 14 wiberwind 108, 88. — 15 nochwind, günstiger Wind. — 18 ben rüber 108, 138. — 19 fuor 66, 8. — 20 grunträr 99, 198. — 21 andern A. — 25 sine A. — 31 und die A. — 33 an in, an sich, an andent, fonst nackt. 108, 93. — 35 Der Rame des Dichters weist auf einen Einzeldund dieses Abschrieds hin, ebenso der Eingang des folgenden, da auf Urtheile der Leute über das Gebicht Bezug genommen wird.

### 110.

Manch narr, ber richt uß ieberman und henkt der kapen d'schellen an und wil sin doch kein wort nit ban.

# hinderred des guten.

Vil mancher der hat freud darab. das ich vil narren gfamlet hab und nimt barbi ein nütlich ler, wie er sich von der narrheit fer: dargegen ist es manchem leit. 5 ber meint ich bab im war geseit und gtar boch offlich reden nicht ban bas er schiltet bas gebicht und benft ber tagen d'ichellen an die im uf beiden oren ftan. 10 ein rubig roß, bas libt nit lang bas man mit strigelen um es gang: wirft man under vil bund ein bein. fo idrigt, ber troffen wurt, allein. ban wisslich ich mich bes verfich. 15 bas narren werben ichelten mich und meinen, es stand mir nit au. bas ich bie narren strofen bu und iebem zeig, mas im gebrift. jeder redt mas im eben ift 20 und flagt fic, do in brudt ber icuch. wem nit gefält big narrenbuch. ber mag wol loffen, bas es louf. ich bitt keinen, das er es kouf. er well dan wißig werden drab 25 und ziehen selb die kappe ab.

a: ausrichten, durchecheln. — b: die schellen A. Ueber die Fabel vol. Desterley zu Kauli, 634, und zu Kirchhof, 7, 105. — c: sin, dessen. — wort haben, zugestehen. — 6 war, die Wahrseit. — 7 getar, wagt. — 9 die schellen A. — 11 rüdig, räudig. — Lidt, duldet ek. — 13 bein, Knochen. — 15 wisslich, 33, 39, wissentlich, din mir bewußt. — 20 eben, genehm. — 21 sch 78, 19. — 23 lassen, geschen lassen. — 15 dar ab A.

ich hab lang zit gezogen bran und wil mir boch nit ganz abgan. wer ftrofet bas er nit verstot, ber kouf biß buch, es but im not. ein ieber, was er sich verstat, zu bem er lieb und neigung hat; wer worheit widersprechen gtar und wis wil sin, ber ist ein narr.

30

### 110 a.

Ob bisch begat man grobheit vil, bie man heiß narrheit underwil, von den zu letzt ich sagen wil.

## Von disches unzucht.

So ich all narrheit ganz durchsüch, set ich billch zu end diß buch etlich, die man für narren acht, der ich doch vor nit hab gedacht; dan ob sie schon ein mißbruch hant, domit die hofzucht würt geschant, ouch grob und ungezogen sint, sint sie doch nit so gänzlich blint, das erbarkeit von in werd gletzt, als die dunt, die ich vor dab gietzt, oder sie gots darum vergessen, sunder mit drinken und mit essen

10

<sup>27</sup> bar an A. - 31 mas pal. 99, 192.

a: Ob, über, bei. — grobheit, Unhöflichkeiten, Unschliches. — b: heiß, würbe bebeuten: hieß, ober: heiße; doch sehent heißt gemeint. — c: zulest; nachem schon 109, 35 ber Schluß durch Kennung bes Ramens gemacht war, wird hier wieder geschlossen und ebenso 111, 86; 112, 57. Diese Stücke 110 a und b erschienen zuerst in der zweiten Auflage 1495. — d: unzuch, Ungegegenseit, Berfiößen. Ueber die Literatur der Tischauchten voll. Erundriß, §. 142, 88. Hand Sach, 1, 430: Sin Tischzucht (Grundriß, 155, 7) und 4, 3, 95: Die verkert Tischzucht (Sprücke, herausg. dur Attimann, Rr. 42); Grundr., §. 158. Db fraßeit oder disches zucht; Abesmoph., 295. — 2 billich A. — 6 hofzucht, Spöslichert schen die itte. Von dem mich alzit hofzucht zoch; Ichemoph, 300. — 10 geseht A.

fint fie vast grob und unerfaren, bas man fie beift unhoflich narren. als die nit weschen dunt ir bent, 15 wan fie gu bifch fich fegen went; ober bie fich zu bisch dunt fegen und andre an bem figen legen, die vor in solten fin geseffen, vernunft, bofgucht also vergeffen 20 bas man gu in muß fprechen: "bo! woluf gut fründ, sit abhar do! loß den bar siten an din ftatt": ober ber vor nit gbetet hat, ben fegen über win und brot. 25 e ban bas er gum bijd hingot; ber ouch gum erst grift in die schussel und ftoft bas effen in ben bruffel por erbern luten, frouen, herren, die er boch folt vernünftlich eren, 30 bas fie gum erften griffen an und er nit mer gu vorderft bran; bem ouch so not zu effen si bas er blokt in bas muß und bri und but fin baden ale gerblofen, 35 als wolt er eim ein ichur anftoffen: mancher betreift bischlach und fleit, ouch in die blatt er wider leit was im so gröplich ift entfallen, bas unluft bringt ben geften allen: 40 ouch etlich die fint also ful. wan fie ben löffel zu bem mul bunt, benten fie den offnen truffel über bie blatten, muß und ichuffel : mas in entfallet ban barniber, 45 das felb fumt in die ichuffel wider:

<sup>15</sup> weichen, waschen. — 18 leten an, um etwas bringen. — 19 vor, früher als sie. — geseisen, sie geset haben. — 28 brütsel, Fresse, Raul. 8. 44. Mit hungrigem brüssel; Hand Sach, 4, 3, 106°. Hen nun an Wassertig den trüssel; Sengend. Gouchm., 513. — 32 er mit Zarnde suppliert. — 33 not, eilig. — 35 als sehlt A. — 36 schrankopen, eine Scheuer in Brand sehen. — 37 bislach A. Bgl. B. 53. Dischuch; Thesmoph., 95, 430. — 38 blatt, Platte, Schüssel. — lett, legt. — 39 gröplich, ungeschick. — 40 das, baß es.

etlich die fint also naswis, die porbin ichmedten an die ivis und machent mit in ander lut unluftig und ichandbar gu git: 50 etlich die fuwen in dem mund und werfen das von in zu ftund uf dischlach, schuffel oder erd, bas mancher barab nimt boß werd: wer von eim mundfol geffen hat 55 und leit ben wider in die blatt oder sich leinet uf ben bisch und lugt, wo fig gut fleifch und fifch, ob bas icon vor eim andern lit, arift er und nimt bas bod gur git 60 und lokt bas por im bliben ein. bas es feim andren werb gemein; ben felben man ein schlindrapp nent. der über disch allein fich kent und daruf legt arbeit und fliß, 65 bas er allein ef alle ivis und er allein moa fullen fich und andern nit gont ouch bes glich; die felben beiß ich: "Rumdenhag", "Lärftärli", "Somirwanft", "Juldenmag "; 70 bas ift ein bofer maggenoß und murt gebeißen wol ein froß. ber fich nit folder ungücht moß,

<sup>47</sup> na swis, vorwizig. Halten ir wizig nas baran; Thesmoph., 343. — 48 fc me cien, röchen. — 50 fc an bb ar, lächerlich. — 51 kü wen, kauen. — 50 fc an bb ar, lächerlich. — 51 kü wen, kauen. — 54 baß mancher bavon (Anlaß) nimmt, böje (zu) werben; werb ift ber verstimmelte Jnsinitv. — 55 von eim, von einem Gerichte. — munbfol, Der munbvol würket mer in mir, dan; Kurner, Schwindelsh., C b. Der munbfol, Gebendaf., Cib. — 57 leinet (legt A), lehnet. So leg dich auf mit beibn elsendaf., Cib. — 57 leinet (legt A), lehnet. So leg dich auf mit beibn elsogen, lein bich an und sei mit geschwogen; Hans Sach, Spriche (Aitimann), 1, 219, 84. Bgl. B. 137. — 61 ein allein. — 63 fc lindrapp, schlichen, schlingen; rapp, Kabe. — 69 ru mbenhag, räume ben Hagen (mach rein Bahn), wie Rumelant, Kumenfattel. — 70 lärße färlt, leere da Tringeschir. Far, Glas, Becher: hölzene kar, was resonanz geben die; hischart, Carg, 22. Der alle kar mit bem ermel ausspilet; ebendaf., 83. Ein volles kar; ebend., 183. — fc mit bem ermel ausspilet; ebendaf., 83. Ein volles kar; ebend., 183. — fc mit vanst, schwiere, thue gütlich; wan ft, Bauch (wangst 85, 135). — ffulle bem Ragen. Neber dies Bilbungen voll. Halmachts., 1527; zu ben bortigen Citaten kann nachgetragen werden: Strobel's Reue Beiträge, 1, 2, 83. — 71 maßgenoß, maß, Speise, B. 211; Tischgenoß. (Dischenoß, 1, 13, 1616.) — 72 froß, Fresen, Schemmer. Das man die nicht halt sur ein froß; Thesmoph., 198, 337, 766. — 73 m oß, maße, enthalie.

fo im aut effen bicort bas beil. bas er es mit eim anbern teil: 75 ouch ber fin baden fült alfo, als ob fie ftadten im vol ftro, und mit bem effen um fich gaff in alle wintel wie ein aff und ficht eim ieden gu mit bger, 80 ob der villicht me ef, ban er. und e bifer ein mundvol judt. bat er vier ober fünf verschluckt; und das im nit villicht gebräft breit er uf teller bin gu naft, 85 das er fich villicht nit verfum. luat er, wie er die blatten rum. e er bie fpis but abbin ichluden but er ein stich in becber aucen und macht ein suppen mit bem win, 90 darmit schwenkt er die baden fin, und ist im oft bargu als not. bas es im halb gur naß uggot oder sprist es eim andern licht ins brinkgeichirr obr angeficht. 95 nun dubengug und ein bapphart, bas ift mit brinken iet die art. fin ichmusing mund mufcht teiner im, do mit das veift im becher schwim; schmaten am brinken lob ich nit; 100 man toubet ander lut barmit. man man fo fürflet burch bie gen: fold brinken gibt ein boß geton.

<sup>74</sup> beschört A. — 77 stacten, stecken. — 82 zuckt, hinnimmt. — 85 breit, trägt mit sich Teller voll zu hause. — 87 blatten A, blatten 1509. — 89 st. ch. zug? — gu den 9, b; 91, 28. — 90 suppen: Wil in dim mund din sies nicht, hüt dich zu drinden alle seist; nit zimt sich, das man suppen mach, im drinkzeschir oder vollen dach; ein grober esel macht im mund ein supp; Facetus (Basel 1496), 6 d. Woch mach sein suppen us dem drot, das dir noch in dem mund umbgot; edendal, 8. Der dapphart B. 96 ist der Bret im Munde. — 91 sowenst, sollen, soll

mander brinkt mit foldem geschrei, als ob ein tu tem von bem beu. 105 ein er mas etwan brinken noch, jet ift ben winichluch also god, bomit sie brinken mogen vor, bas brinkaeschirr heben's entbor und bringent eim ein früntlich brunt, 110 bo mit ber becher macht glunt glunt, und meinen bo mit andere eren, bas fie ben becher vor umteren. ich barf berfelben hofzucht nit, bas man mir vor bas glas umicutt, 115 ober man mich zu brinken bitt; ich brint mir felbs. teim andern gu: wer fich gern fült, ber ift ein fu; der ouch schwätt über disch allein und nit lokt reben fin gemein. 120 funder muß boren iederman im gu, bas er vil fcmaten fan, fein andern er ubreden logt, ein ieben er mit worten ftoßt und binderredet alle frift 125 manchen, der nit zugegen ift; ouch ber fich fratet in bem grind und lug, ob er kein wiltpret find mit feche fuß und ein Ulmer fcbilt, bas er ban uf bem täller knilt 13) und in die blatt die finger tug, bomit er mach ein näglisbrüg; ob er im felb fin nafen wifch und stricht die finger an die bisch;

wein durch die zen hinein, das im das trinken lang wol thü; Pauli, Schimpi und Ernst, 247, S.164 Ocsterley. Einguß und etniurfelet; Pitogart, Garg., 293.—
108 ere A. — brinken noch, nachtrinken. — 107 goch, güh, sie sind so sprattrinken. — 109 heben sie A. — entbor, empor. — 110 bring en, trinken zu. — 112 andere A. — 114 darf, bedarf. — 120 gemein, Geselschaft. — 125 hinderredet, verleumdet. — 127 grind, Kopf. — 129 Ulmer schlichen mit einer Kreuzsform darin, wie die Läufe. Daß nicht mit einem Ulmer schlik sechsschußig tier kriech an deim kleid; Shesmoph, 213. Meint es wären läuß die Ulmerschilklein; Fischart, Garg., 461. — 130 knilt, knick. — 131 tüg, thue, bede. — 132 näg lisdrüg, Brühe mit Räglein, Relkenpseffer; hier Wortspiel wegen der Rägel, welche de Laus geknickt und dann eingetuntt haben.

| bie ouch so höflich sint erzogen,       | 135 |
|-----------------------------------------|-----|
| die uf ir arm und ellenbogen            |     |
| sich länen und den disch bewegen,       |     |
| baruf mit allen vieren legen            |     |
| als die brut det von Geispishein,       |     |
| die uf ben teller legt ir bein;         | 140 |
| do fie fich buckt ab nach bem fturg     |     |
| entfür ir ob dem disch ein furz         |     |
| und ließ ein roubzen ir entwischen,     |     |
| wo man nit kumen wer darzwischen        |     |
| mit küblen und sie uf hett gtan         | 145 |
| das mul, kein gan hett sie behan.       | 110 |
| etlich die dunt also hosieren,          |     |
| das sie das brot vast wol beschmieren,  |     |
| mit schmutgen benden, pfefferbri,       |     |
| domit es wol gefalbet si;               | 150 |
| es ist ein vorteil uf fürlegen,         | 100 |
|                                         |     |
| das aller best dut man anregen          |     |
| und was nit wol gefellet mir,           |     |
| das leg ich gern eim andern für,        |     |
| dardurch würt dan ein weg gemacht,      | 155 |
| domit ich nach dem besten tracht,       |     |
| eim andern würt was ich nit wil,        |     |
| das best würt mir, des schwig ich stil; |     |
| mancher hat mit mir oft hofiert,        |     |
| ich wolt er hets nie angerürt,          | 160 |
| domit so wer mir bliben das,            |     |
| das vor mir lag und mir schmedt baß.    |     |
| mancher den schlenttrianum tribt,       |     |
| die blat er uf dem disch umschibt,      |     |

<sup>136</sup> ellendogen. Der bisch fol bir ufhalten nit Din ellnbog zu effens zit; Facetus, 8. — 139 Geispisheim; ber die Mutter gesagt hatte, sie mitste beine (Anöchelden) neben ben Teller legen und die nun ihre Beine auf den Tisch freckte, wie in den Schlablingern berichtet wird. — 141 ab seine auf ben Tisch freckte, wie in den Schlablingern berichtet wird. — 143 die unsaubere Geschichte ift kurz; sie rillpst, dricht, man eilt mit Albein herbei; hätte sie den Rund nicht aufgethan, der Rilps und Gesolge würden ihr die Zähne aus dem Munde gesstoßen zu 146 behan, dehalten. — 149 pfesserbeit, Sauce. — 151 vorzteil, Gewinn beim Borlegen, Speisen, namentlich Fielsch, geschnitten auf den Teller legen, um es einem Tischgenossen durreichen zu lassen. — 152 anregen, anrühren. B. 160. — 163 schlentrianum, von schlentern (vgl. 72, 1), umstreiben.

bomit bas best für in tum bar: 165 ich hab bes vil genomen war, bas mancher treib folch ofentur, bie zu sim anschlag im gab stür, bomit im wart gefült fin buch. des bat der bisch manch selzen abruch, 170 man ich die all erzelen folt. ein gang legend ich schriben wolt: wie man bet in ben becher pfifen mit finger in das falgfaß grifen, bas mancher acht, es fi vaft grob. 175 worlich basselb ich vil mehr lob. ban bas man falg nem mit bem meffer. ein gweschne bant, die ift vil beffer und füfrer, ban ein meffer licht, bas man erft uß ber scheiben gucht, 180 und man nit weißt gu manchen ftunden, ob man ein tas mit hab geschunden. bes glich für unvernunft man balt. man man bie eiger ichlecht und fpalt. und ander des glich goutelfpil, 185 barvon ich iet nit schriben wil; ban es fin fol ein hoflicheit, ich schrib allein bie von grobbeit und nit fubtil höflichen fachen: ich wolt funft wol ein bibel machen, 190 folt ich all migbruch bie beschriben. die man dut ob dem effen triben. bes glichen fo acht ich ouch nit, man etwas in dem drinkaschir lit. ob man bas mit bem mund abblok 195 ober barin bas meffer ftoß ober ein schnitten von bem brot: wiewol dasselb boflicher stot.

<sup>167</sup> ofentür, Abenteuer, Absonberlichkeit. Das ich auch säh solch obentür, bin ich her kan; Gengend. Gouchm. 576. — 188 für, Hilfe. — 169 buch, Bauch. — 170 selzen, seltsamen. — 172 legend, Legende (noch jetzt eine lange Legende, davon wäre ein langes Lied zu singen), keperduch 38, 40; bibel 110 a, 190. — 175 vast grod, sehr unschlich. — 178 geweschen A. — die sehr A. — 179 süferer A, sauberer. — licht, leicht, vielleicht. — 184 eiger, Gier. 110 b, 19. Bgl. hand Sacht das Ei mit seinen neum Schanden; Abesmoph, 301 fg. — 189 hössich A. — 190 bibel. Bgl. 38, 40; 110 a, 172.

so balt ich boch bas also nun. bas man ein iebes wol mög tun; 200 wo man's aber hat fo vergut. bas mans als us bem brinkaschirr but und man ein frisches barin nimt, als sich bi eren das wol zimt. bas mag man schelten nit mit glimpf 205 für arm lut ift nit folder ichimpf: ein arm man sich benügen lot. was im got gibt und in berot. der darf nit aller hofzucht pflegen. gum letften sprech man boch ben fegen; 210 fo man genomen bat bas maß. fo fag man des gratias. wer fich in bifem überficht. ben acht ich für kein wisen nicht. funder ich billich fprechen maa. 215 bas er bie narrentapp ouch trag.

### 110b.

# Von fasnachtnarren.

Ich weiß noch etlich faßnachtnarren, die in der dorenkappen bharren. wan man heilg zit sol vohen an, so hindern sie erst iederman: ein teil, die dunt sich vast berugen, antlit und lib sie ganz verbugen

5

er bas maß; Thesmophagia, 39.

<sup>201</sup> man es A. — vergüt, für gut (42, 18; 92, 79). Und wöllen han also verguot; Daniel, Y 3ª. Sehr oft bei Zimmern (4, 590), wo auch 4, 275; sie hetten einander nichts verübel. — 204 bi eren, bei feierlichen Gelegenheiten, bei hochzeiten (grifen zu ben eren-heitraten; Dans Sachs, 1, 481 d); bei Leuten in Shen, im Rathe: (bie Ungelehten) werden oft verstoßen der eren: Prant, Laienspiegel (1809), Soluß. — 211 maß, die Rablzeit. Mit großer zucht nimt

b: Bu biefem Abichnitte ift zu vergleichen Raogeorg-Balbis, Rabftifches Reich, 4, 10 fg. — 1 fa nacht, Fagnacht, niemale Faftnacht in ben von Reller herausgegebenen Spielen. B. 30, 32, 108 ift ein bloges Bortfpiel. Balbis hat Fidgenacht. — 2 beharren A. — 3 beilig A. — 5 berugen (vgl. 75, 8), berugen. Fiicart, Garg. (1590), 91. 246. — 6 verbugen, vertleiben, vermummen.

und loufen fo in boutenwis. ir anschlag stat uf balem is. mancher wil nit, das man in fent, ber sich boch felbst gu letsten nent; 10 fo im der topf icon ift vermacht, wil er boch, bas man uf in acht, bas man sprech: "schou, min berr von Runtel! der kumt und bringt am arm ein kunkel: es muß jo etwas groß bedüten, 15 das er boch fumt zu armen luten. burch fin bemut uns but befeben." fin meinung ift, er wolt gern schmeben und eim gu fagnacht eiger legen; bie audaud fingent in bem meigen: 20 fücheln reicht man in mandem buß. do mager wer, man blib daruß; urfach: zu zelen ift fo vil, das ich vil lieber schwigen wil. aber die narrheit bat erdacht, 25 bas man fuch freuden zu fagnacht; fo man ber felen beil folt pflegen. fo gont die narren erft ben fegen und suchent dan ir fast barfur, bas es paft nacht fi por ir tur. 30 ber narren firchwich man wol fent. io wol vastnacht würt es genent! man louft barafter uf ben gaffen im moß, als folt man imen faffen,

<sup>7</sup> böukenwis. Der bögk, personatus, ber ein busenantlit tregt, ber verbützt und verbögtet ift; Maaler, 73<sup>b</sup>. Die Verbutzten wären demnach Verklebet, bie in bökenweis liefen, Berlarvte. — 8 h älem is, auf dünnem Eise. Falnachtsp., 754, 14; Belschgattung A 5<sup>a</sup>; Röhrich, Mittheil., 3, 96 (uf hellem Eys). Der hat nit daut auf häles eis; Welschg, Hand, Sail, 3, 96 (uf hellem Eys). Der hat nit daut auf häles eis; Welschg, Hand, Garg, 91. — 17 besehen, besuchen. 23, 10. — 18 schweben; schwich, Garg, 91. — 17 besehen, besuchen. 23, 10. — 18 schweben. Sein in fremde Rester legen. Reime: schweben. 18 seen. 20 meigen, Mai. In des meigen blut; Thesdop, 482. — 21 reicht, holt. 94, 24. — 23 ursach, der Grund, weil Ursach; du fanst nit überkummen; Funklin, Pallad, 320. Ursach; niemann wil ghorsam sin; Welschadz, 35 b. Ursach; sie sie inwendig hol; edendas, G 5 b. Ursach; er det sich understau; ebendas, D <sup>a</sup>. Ursach; be drei ir ansäng hand ebendas, D <sup>b</sup>. Ursach; in Itsach: D <sup>a</sup>. Ursach; be drei ir ansängen son tilsen, D <sup>b</sup>. Ursach; Sichart, Garg, 35. — zelen, erzählen, weil davon so viel zu erzählen ist, das. — 28 gönt, geden. — 30 vast nacht, recht bunkel. Bgl. R. 32. — 33 darafter, unruhs bin und her. 13, a. — 84 im moß, im Schlamm. Bgl. 21, b und 110b, 69. — imen, Bienen. Borr. 21.

welcher ban mag fin icollig gang. 35 der meint, er hab billig den frang. von eim buß zu bem andern louft, groß füllen er on bar gelt touft. dasselb did mart noch mitternacht; ber tüfel bat bas fpiel erbacht! 40 fo man folt fuchen felen beil, bas man erst bang am narrenfeil. mancher der füll dut so veraessen als folt er in eim jor nit effen und logt fich nit benügen mit, 45 das er sich füll biß mettenzit, verbotne spiß schadt eim dan nit, man ift die selb bis gegen tag. worlich ich bas fprich, red und faa. das weder Juden, Heiden, Datten 50 irn glouben als ichentlich bestatten als wir, die friften wellen fin und bunt mit werken fleinen ichin, fo wir im anfang unfr andacht guruften erst brig, vier vagnacht 55 und werden erft on sinnen gar; bassielb bas wert ban burch bas jar; brechen bas boubt ber vaften ab bomit fie minder freften hab. wenig fich zu ber afchen naben, 60 bas fie mit andacht die entpfaben, förchten, die afch die werd fie biffen, lieber went sie ir antlit bschissen und fich berömen wie ein tol; bes tüfels zeichen afelt in wol, 65 bas zeichen gots went fie nit han, mit Chrifto went fie nit erftan.

<sup>35 [</sup>chöllig, unfinnig, wild. (Auch vom Blid; Hand Sach, 4, 3, 65 c und 90 a.) — 38 füllen, Fresseri. — 43 vergitt sich im Fresser. — 47 eim feht A. — 49 worlich, in der Wahrheit. — 50 Datten, Zigeuner. 14, 19. — 51 bestaten, bestätigen, darthun. Bestät min glouben; Junklin, Geburt, 1315. — 53 schin, Beweis. — 54 unser A. — 60 äschen, die am Mittwoch, Aschermittwoch, ausgetheilt wurde. Waldis, 4, 11: Bald kunt der psarberr selber dar, Straut jedem aschen auf sein haubt, Beut große heiligkeit — wers glaubt. — 62 bissen, beisen. — 63 antlit, Antlit beschwaren. — 64 berömen, ausschwaren.

die frouen aont ban gern zu stroffen, das man fie dest baß funn bemoffen : ber firchen schonent etlich nit; 70 fie loufen brin und durch bie mitt und bunt bie frouen brin beschmieren. bas halt man für ein groß hofieren. die muft rot but ben efel tragen. ber sie die gang stat macht umjagen. 75 fo labt man ban gu bang und ftechen, do muß man erft die fpere brechen und bringen narren recht zusamen: buren, hantwert bunt fich nit ichamen und nemen fich auch ftechens an, 80 ber mancher boch nit riten fan: bes wurt mander gestochen bid, bas im ber bals bricht ober rud. bas fol ein bubicher ichimpf ban fin. barnoch füllet man fich ban mit win: 85 von teiner vaften weiß man fagen: das wesen wart ob vierzehn tagen, bie faft gang uß an etlich enben. die farmuch but fie tum abwenden: fo tumt man gu ber bicht gu git, 90 man man die bulgen taflen lut. io vocht man ban ben ruen an. das man well morndes wider dran, bem narrenseil me bengen noch: gen Emauß ift ung allen goch. 95

<sup>69</sup> bemoffen, mit Roth befprigen, befcmugen. - 72 befcmieren mit Miche. - 73 hofieren, Soflichkeit. Ueber bies Befdmugen gibt Balbis nichts (viel Geiler bei Barnde, S. 466), bagegen foilbert er bas Rarrenbaben unb Pfluggieben febr umftanblic, 4, 11. - 74 efel, Balmefel. Balbis, Babft. Reid, 4, 15. - 77 8men wollen mit einander ftechen, Bieten im an, ein fpeer ju brechen Um eine gwiffe angal wein; Beber bat freund, die bei im fein, Das fie beft ichleuniger all beib Bu bifem ftechfpiel fein bereit; Balbis, 4, 10. — 88 faß, Faften. - 91 bulgen taflen, bolgerne Tafeln. Des britten tags fürm ofterfeft Erzeigen fich aufs allerbeft . . ben gloden muß ber megner fagen, Das fie nit leuten in brein tagen; bie halten ghorfam, ftille femeigen; bweil fpielen fie auf bullen geigen, Doch auf eim bret einr abber raffelt Bom turn, bas weit erfcalt und praffelt; Durch bie gaffen flappern bie Inaben, Bie bie fort lang fonabel haben, Damit bie leut ermanen wollen, Das fie gur firchen fummen follen. Rur mitternacht von iren betten Aufftehn, bin gehn gur finfter metten. Jeber bringt ein hemmerlin flein, Gin furgen fnuttel ober ftein. Rach einander werben austhan Zwölf liecht u. f. w.; Balbis, 4, 16. — 92 ben ruen, bie Reue. — 93 mornbes, am nachften Morgen.

die gwichten flaben uns nit ichmeden. das boubt das dut man bald entbeden. es mag gar licht ein wind harfegen, er dut den frouen d'sturz abwegen. die hangen an den nächsten beden, 100 die frouen went fich ungern beden, reizen domit die mann und knaben: die narrentapp fie lieber haben. bas man bie oren baruß ftred. ban bas man sich mit stürzen beck. 105 bomit fo mag ich wol beschließen, wie wol etlich bant brab verbrieffen. das, wo man sucht allein fagnacht, das niemer druß murt recht andacht. und wie wir schiden uns gu got, 110 logt er uns bid big in ben bot. die narrentapp hat angst und not und maa nit so vil ruen ban. das sie doch blib die fasten stan: man streift fie in ber farwoch an. 115

### 111.

Licht wer es, narren vohen an, wan man ouch fünd von narrheit lan, welcher das schon wolt understan der wurt doch vil gehindert dran.

## Entschuldigung des dichters.

Der ist ein narr und groffer dor, wer eim werkman den lon gibt vor,

<sup>99</sup> fturg, Ropftud, Schleier. — abwegen, abwehen. — 113 rumen, Rube. — 114 blib ftan, fich ftill verhielte, an bem Ragel hinge.

a: Leicht wäre es zu narren anzufangen (närrisch zu sein). Bgl. ernarrt 38, 54.
— c: understan, unternehmen, versuchen. — 1 Die Interpolation (Augsb. 1498, f 2 b) gibt hier einen Zusa über das Beschreiben der Wände mit geliebten Ramen mit darüber gemalten Kränzen, brennende Herzen mit von Pseilen burch-bohrt u. s. w. 2 vor, voraus.

ber macht nit werschaft uf bem mertt, mer nit uf funftig blonung werft. gar felten wurt verdient ber lon, 5 ber por vergert ift und verton; bas wert gar langfam naber got, bas man macht uf vorgeffen brot. barum bett man mir bor gelont, bas ich ber narren bett geschont, 10 ich hett mich wenig daran kort, bargu mer es boch iet vergort. und bett die leng mich nit gewert, als alles bas bo ift uf ert. bas ift unnut borbeit geacht. 15 man ich ouch big um gelt bet gmacht, forg ich, mir wurd nit glicher lon, ich bette worlich lange loffen fton: aber die wil ichs hab gethon burch gottes er und nut ber welt, 20 so hab ich weber aunft noch gelt. noch anders zitliche gfeben an, bes will ich got zu zügen ban und weiß boch, bas ich nit mag bliben gang ungeftroft in minem ichriben. 25 ben guten wil ichs loffen noch, ir ftrof, inred ufnamen ouch; ban ich mich bes gen got bezüg, ist etwas bie, baran ich lüg ober bas fig wiber gots lere, 30 ber selen beil, vernunft und ere, bes strof nim ich uf mit gebult; ich will am glouben nit ban schult und bitten biemit iederman. bas man von mir für gut well han 35

<sup>3</sup> werschaft machen, Garantie geben. Dem ist auf bem Markte nicht zu trauen, ber nicht. — 4 kunftig blonung, auf kinftigen Lohn, in ber Hoffnung, bas die Käuser ihn später wieder aussuchen. — werkt, arbeitet. — 7 naher got, geht von statten. — 8 vorgessen bezo, worder verzehrtes Brot, Borausbezahlung. — 11 kört, gekehrt. — 13 mich gewert, mich bezahlt, befriedigt. — 14 alls alles A. Wenn dies richtig, so ist es die Steigerung des Begriffs durch Doppelung des Borts. Weit weit über Christim sehen; Waldis, pobl. Reich, 2, 9. — 19 wile A. — 20 ere A. — 27 stroß, Tadel. — inred, Einwände. — 35 bas — daß els.

und nit gu argem meffen uß, noch ärgerniß, schand nemen druß; ban ich habs barum nit gedicht. aber ich weiß, bas mir geschicht glich wie der blumen, die wol rücht, 40 baruß bas bienlin hunig gucht; aber wan daruf tumt ein fpinn, fo fucht fie gift noch irem aminn. bas wurt harin ouch nit gespart; ein iebes but noch finer art. 45 wo nut ist autes in eim buß. do tan man nut guts tragen uß; wer nit gern bort von wisheit fagen, der würt dest dicker von mir klagen; dem bort man an sin worten an, 50 mas er fi für ein goutelman. ich hab gesehen manchen bor, der uferhebt mas boch entbor glich als der caber Lubani: der boubt sich siner narrheit fri. 55 ich wart ein wil und bort fin nim: ich fucht in, er gab mir tein ftim; man tundt oud finden nit die ftat, bo ber felb narr gewonet bat. wer oren hat, der mörk und hör! 60 ich schwig; ber wolf ist mir nit verr. ein narr ftroft manden vor ber git, das er nit weißt mas im anlit. mult ieder fin bes anbern rud. er murt bald innen, mas in brud. 65 wer well, der läß diß narrenbuch, ich weiß wol, wo mich brudt ber schuch; barum, ob man wolt schelten mich und sprechen: "arzt beil selber bich, ban bu ouch bist in unser rot", 70 ich tenn das und vergich es got, das ich vil dorheit hab geton und noch im narrenorden aon,

<sup>52-59</sup> Pf. 37, 35 fg. - 55 bbuht, bebucht, bebüntte. - 56 wile A. - 65 brudt A. - 69 Luc. 4, 23. Bgl. 21, 18. - 71 vergich (verjehen), gestehe

wie vaft ich an ber tappen fcutt, wil fie mich boch gang loffen nit. bod ban ich fliß und ernft anfört. bomit (ale bu fichft) ban gelert, bas ich iet fenn ber narren vil. bab mut ouch, fürter, ob got will, mit wis mich beffern mit ber git, ob mir so vil got gnaden git. ein ieder lug, bas er nit fal, bas im nit blib ber narrenftral, der folb veralt in finer bant: bes fi ein ieber narr gemant. als bichluft Gebaftianus Brant, ber iebem gu ber wisbeit rat. er fi mas mafens, ober ftat. fein aut werkman, tam nie gut fpat.

80

75

85

#### 112.

Bon narren hab ich ußgeseit, bomit man boch wiß recht bescheit, wer wißig si ganz um und um, ber läß min fründ Birgisium.

### Der wis man.

Ein gut, vernunftig, wißig man, bes glich man nit mocht ienen han in aller welt, als Socrates — Apollo gab im kuntschaft bes —

<sup>74</sup> fcutt, fcuttle. — 76 ant ort, angekehrt, aufgewandt. — 77 gelert, gelernt. — 79 furter, fortisin. — 82 fal, Fehler mache. — 83 ftral, Ramm, Strang, auch Stange, Spieß. D wenn ir mich zu euerem Lieutenant festen, ich fraß iren (ber Armengeden) ein ganzen firal voll um einen geringen folt; Fifchart, Garg., 443.

c: um und um, von allen Seiten. 103, 57; 108, 45. Hör zå und swig glich als ein sium Bis er sin wort end umb und umb; Facet., B2<sup>b</sup>. Umbabum; Dans Sach, 3, 3, 42<sup>b</sup>; 51<sup>b</sup>. Umubum; ebendas, 2, 4, 106 a. Umerbum; Hans Sach, Lieber, 143, 29. Uh und uh, Brant, 77, 7. — d: Birgilium, das dem Birgil beigelegte Gebicht vir donus. — 2 ienen, irgendwo. Bgl. 24, 31; Gengend., 556,

berselb sin eigen richter ist: 5 wo im abgang und wisheit gbrift, versucht er uf eim näglin sich; er acht nit, mas ber abel fpricht ober des gmeinen volls geschrei; er ist rotund, gang wie ein ei, 10 bomit kein fromder matel blib, ber sich uf glattem meg anrib, wie lang ber tag im frebs fich streckt wie lang die naht ben fteinbod bedt, fo gbenkt er und wigt eben uß 15 bas in tein wintel in sim buß betrüb, oder er red ein wort. das nit glich mag uf alle ort. bomit nit fal das winkelmaß. jo väst sig, wes er sich vermäß: 20 funder all anlouf mit der bant verfet, und bald bab abgewant. fo ift im nit so lieb bbein schlof. das er nit abent ver und sich strof. mas er ben langen tag hab gton, 25 wo überfehn er fich mag ban. mas er bi zit folt han betracht und das zu ungit hab volbracht. warum vollendt er hab diß fach on zimlicheit und all ursach. 30 und er vil git unnut vertrib. warum er uf bem anschlag blib, ben er wol möcht verbeffert ban. und nit ben armen gfeben an, warum er in sim amut batt vil 35 entpfunden schmerz und widerwil,

<sup>6</sup> abgang, wo es ihm abgehe, fehle. — 7 versücht, untersucht, prüft. — näglin, ad unguem, bis auß genaueste. — 9 gemeinen A. — 10 rotund, teres atque rotundus, später: rund: geschwind und rund; Hand Sachs, 4, 3, 85°, 4, 3, 68°. Rund und finit; 2, 4, 97°. Hurtig, sertig, behend und rund; 1, 420°. Listig, verschlagen, rund; 2, 4, 99°, Hurtig, sertig, behend und worten rund und schaft; 2, 4, 110°. Außig, munder und rund; 1, 472°. War auß ein runder sechter; 2, 4, 110°. — 18 ort, Enden. — 20 sig, sei. — 21 anlouf, Außfall, Angriff, admotus ietus. — 22 verseh, pariere. — 23 dhein 55, 8. — 26 sich übersehn, vergessen; quo praeter grossus. — 30 zimlicett, decus. —

und warum er diß hab geton und hab jens underwegen glon, warum er fig fo oft gelett und hab den nut für er gefest 40 und fich perschuldt mit wort und gficht, ber erberfeit geachtet nicht, warum er der natur nochbeng, fin berg zu gucht nicht gich und zweng. also bewärt er werk und wort 45 pom morgen biß gu tages ort, gbentend all fachen, die er but, verwürft das bos und lobt das gut. bas ift eins rechten wifen mut, ben in fein gbicht uns geichet uß 50 der hochgelobt Birgilius. mer also lebet bie uf ert. ber wer bi got on zwifel wert, das er recht wisheit bett erkant, bie in fürt in bas vaterlant. 55 bas uns got geben well gu hant, wünsch ich, Cebaftianus Brant.

<sup>40</sup> ere A. — 41 gesicht, vultu. — 47 gebendent A. — 50 ußzeichen, zeichenen. Sie (welche bie Wände beschreiben) gent ir narrheit in geschrift; Sie ziehen aus ein buchstab schon, Darüber malt man ban ein kron; Narrenschiff (Augsb. 1498), sij a. — 52 le bet, lebte, leben würde. — 57 Sd solgt bann in A nach einem "Deo gratias". Die Schlußschrift bes Berlegers: hie enbet sich bas narrenschift, so zu nutz, seilsamer ler, ermanung und ervolgung ber wisheit, bernunft und guter sitten, ouch zu verachtung und stroß ber narrheit, blintheit, irrsal und borbeit aller stat (Stänbe) und zeichlecht ber menschen mit besunderm sitz, müg (Mühe) und arbeit gesamlet ist durch Sebastianum Brant, in beiden rechten doctorem. Gebruckt zu Basel uf die vasenacht, die man ber narren kirchweit nennet, im jor noch Christi gedurt tusent vier hundert vier und nünzig. 1494. Nüt on ursach, 30. B. von Olpe.

### 113. (Abmehr.)

Bor hab ichs narrenschiff gebicht, mit großer arbeit ufgericht. und das mit boren also alaben. bas man fie nit burft anders baben, ein ieder bat fich felbe geriben. 5 aber es ift barbi nit bliben: vil mancher bat nach sim gebunken (nachdem villicht er bat getrunken) num rimen wellen baran benten (biefelben folten wol gedenken, 10 bas fie vor fagen in bem fchiff, barin ich sie und ander triff) betten ir arbeit wol gespart. biß ichiff mit altem fegel fart und but glich wie bas erft uffliegen. 15 loft fich mit ichlechtem wind benugen. wor ift, ich wolt es han gemert, aber min arbeit ift verkert und ander rimen brin gemischt. benen tunft, art und moß gebrift. 20

Diefe Abwehr ber Bufate und Berftummelungen, welche bas "Rarrenfciff" in ber ftrasburger Neberarbeitung vom Jahre 1494 erfahren hatte, ftellte Brant ber britten ecten Ausgabe (Bafel 1499) voran. - 1 vor, fruber. - 2 ufgericht, aufgerichtet; aufrichten wird fonft nur von feftstebenben unbeweglichen Dingen gebraucht. - 3 boren, Thoren. - 4 burft, brauchte. - baben, ihnen ben Ropf mafchen. - 5 geriben, ein Musbrud vom Baben, bas Abreiben, wobei es mitunter icarf berging. - 7 vil mander, gar mander; bod ift bas interpolierte Gebicht auch in ben nachbruden wefentlich baffelbe, wenn nicht Brant auch bie nieberbeutiche Ueberfepung vom Jahre 1497 meint, bie ihm ficher nicht unbefannt blieb. - 8 getrunten, als ob bie Rufate im Raufche geforieben maren. - 9 num rimen, neue Reime, Berfe, Berereiben, gereimte Abichnitte. - 10 biefelben, bie vil manden. - 11 vor, fcon, vorber. fäffen, ift vielleicht Indicativ, ba bas e über bem a mandmal nur bie Bocals lange anzeigt. - 12 triff, treffe (nicht antreffe, fonbern abreiche): er finbt bas in bem narrenfdiff, Da ich weise und toren triff; Freibant, 1508, D 50. Es find bie Schriftfalicher auch im 102. Abichnitte unter ben Bermantlern 79 und ihren Benoffen mit betroffen. - 13 batten fich bie Dube wol fparen tonnen. -14 mit altem fegel, ift wie bas fruhere, unveranbert. - 16 folechtem, einfachem. - 17 Dan fieht nicht ein, wie bie Interpolationen ein Grund fein tonnten, ben Berfaffer an Erweiterungen feiner Arbeit ju binbern. - 20 moß, Dag, Bersmag. Die Berfe ber Interpolatoren find aber felten fclechter als bie Brant's. Gegrundeter find die folgenden Buntte, ba bie Berftummelungen mitunter burd bie form 25, bie Bolgichnitte, bebingt maren, und anbererfeits jur Rullung wieder Berfe eingeschoben murben.

min rimen fint vil abgeschnitten, ben finn verlurt man in ber mitten: ieber rim bat fich muffen schmuden, nachdem man in bat wellen trucken und fich die form geschicket bat; 25 darum manch rim so übel stat. bas es mir in mim bergen we geton hat tusentmol und me, bas ich min groß mugsam arbeit on schuld hab übel angeleit 30 und ich fol öfflich feben an, das ich nit hab gelon ußgon und mir nie tam für mund noch talen. aber ich wil es got befälen, ban biß ichiff fort in finen namen; 35 fins bichters barf es fich nit ichamen, alich wie bas alt in allen fachen. es tan nit ieder narren machen. er beiß ban, wie ich bin genant, ber narr Sebaftianus Brant. 40

30 ang eleit, aufgewandt, angelegt. — 35 in finen, auf feinen; man er- wartete ben Dativ; finen als verlangertes fin 105, 14. — 36 bichters; fpatere Ausgaben lefen biethers.

# Berichtigungen.

Mr. 57, b ftatt: vor, lies: ror Seite 144, Zeile 3 v. u., zu 24, I.: 82, 47 Mr. 81, 11 ft.: beschaft, I.: behaft » 92, 15 ft.: Hoche-, I.: Hobe

## Bort= und Namenverzeichniß.

abhin 110a, 88. abiluben 93, 2. abiluben 102, 11. ablah 103, 96. 129. 143. abnam 87, 11. abidinib 101, 13. abidium 54, 19. abidiutten 105, 48. adiquiten 105, 48. abfens 30, 34. abfens 30, 34. abfens 30, 34. abfens 113. 28. Abwehr Ar. 113. 26. (Och 103, 133). aff von Heibelberg 60, 24. Affenberg 31 28, 6. affens and 34, 5. aglin 21, 12. abes (stellio) 106, 19. albeiter 55, 17 aibes (stellio) 106, 19. alabaster 55, 17. Albinus 9, 33. alāemi 102, a unb 50. Alāemi 102, a unb 50. Alāemi 107, 67. alāemi 1 alter 73, 60. an (ohne) Borr. 88. 65, 85. anbacht 45, 2. anben 19, 1. anben 19, 1.
Anbre verurtheisen Ar. 29.
anfört 104, 2.
angäfflen 32, 28.
angeminnen 77, 64.
anhin 104, 7.
anregen 110a, 152.
anreigen Borr. 77. 110a, 152.
anreigen Borr. 77. 110a, 152.
anreigen Horrifice Ar. 15.
anfössige, närrifice Ar. 15.
anfössigen 15, 5.
anfössigen 79, 7. 86, 6. 110a, 36.
Anticfrift Ar. 103.
antreffen Borr. 2. 28 65, 80. antreffen Borr. 2. 3û 65, 80. untitt 46, 38. 108, 58. 110 b, 6. apoftüşer ftot 105, 21. armüt 83, d. 94, 16. ars 13, 1.

arinei, närrische Nr. 55. Arznei bes Weins Nr. 102. äsch 54, 15. 110b, 60. äsch 54, 10. Aftologie Nr. 65. äsen 51, 18. Aufschof suchen Nr. 31. Auskänberei Nr. 98.

bachen 57, 16. 76, 90. bache 110a, 35; 76. bächen 66, 102. ban 91, 7. bant 93, 64. bannen 82, 12. bapten 103, 8. bappbart 110a, 96. bärmig 14, 4. bärmung 14, 21. 20, 26. Bafel 7, 27. 63, 37. Bauernüppigkeit Kr. 82. bebüren 96, 6. began, sich 19, 43. 63, 85. 76, 9. 79, 3. begangenschaft 63, 53. begangenschaft 63, 53. begin 102, 47. bebalten Borr. 46. 37, 12. 39, 25. 50, b, 108, 129. Beharren im Guten Kr. 84. behujung 24, 16. Beitpiel, böles Kr. 49. beiten 19, 52. 25, 12. betumen 80, 14. 107, 56. beleiben 104, 12. betumen 80, 14. 107, 56. beleiben 104, 12. bennigen 10, 59. Bennifeld 76, 46. bernigen 24, 11. 69, 4. berämen 34, 33. 110b, 64. beren 9, 29. berenbang 70, d. bergemsimär 72, 59. berlim 10b, 5. belögie 104, 43.

beschifeit 8, 8, 22, 3, beschiemt 76, 25, beschen 23, 10, 110 b, 17, besevelt 63, 47. bestatten 110b, 51. befteben 81, 13. beten 77, 49. betreifen 110 a, 37. Betriegolf 67, 64. betrogenheit 51, 10. 102, 6. betrügnis 32, 18. 102, 80. Bettlebein 63, 17. bettel 63, 1. Bettler Rr. 63. bettrife 38, 85. bevilen 80, 9. bemaren 63, 71. bemeigen Borr. 78. bewerung 15, 24. bezügnis 64, 2. bibel 110a, 190. bichtwis 7, 11. bienen 77, 19. bier 66, 82. bieren 77, 13. 94, 8. bierjupper 16, 83. bis 25, 25. bischlad 54, 18. bisem 102, 73. bimilen 66, 62. blaft 66, 23. blatte 110 a, 38. bläger 63, 21. blegfotauf 48, 79. 93, 17. blegfomüle zu 48, 79. bli 13, 33. bli 13, 33. bliblich 6, 88. 43, 18. blimtlich 2, 4. blimgen 107, 45. blöder 62, 16. blöd 38, 51. blobiteit 92, 83. blören 62, 19. blogbruber 102, 47. blumen 19, 63. blutt 99, 124. bollen 99, 180. Boten Rr. 80. Bononi 92, 14. borg, 3ú 25, a. bort 103, 10. boğ 48, 73. Bofes thun Mr. 69. boffelieren 48, 63. botden 48, 86. boutenwis 110 b, 7. bracht 19, 53. bräm 83, 23. braß 48, 59. brechen 1, 20. 103, 56. breithart 63, 49. breiten 71, 17. breitfuß 63, 50. breften 21, 6. 55, b. bret 72, 19. bri 55, 32. brief 19, 14. 46, 62.

bringen 16, 55. 69. 103, 54. briten 40, 4. 89, 7. brölen 108, 50. brüd 48, 56. bruden 36, 26. 99, 173. Brunnbrut, Peter v. 76, 20. brufbid 4, 17. brüten 59, c. bübeliren 27, 6. büben 63, 89. bübenrot 6, 63. bud 16, 3. 110 a, 169. Püder, unnühe Rr. 1. buden 63, 73. buff 73, 55. 103, 7. büff 73, 55. 103, 7. büff 74, 50. büben 71, 10. Publidaria 94, 19. bügen 71, 10. Publidaria 94, 19. bülen 107, 89. büler 13, 16. bülfdaft 14, 9. bun 76, 7. buntößüd 63, 61. bur 79, 8, 82, 8. burb 47, 9. burenidvitt 65, 52. bürtid 79, bu 14; eiter, huber, fchus, minterbus, buş i. eiter, huber, fchus, minterbus, fchus, fc

Calphurnie 64, 42. Capha 99, 44. carafter 65, 47. carthufer 105, 20. dor 91, 3. Colera 80rr. 77. collect 30, 7. compas 108, 25. Conniget 92, 18. correctur 103, 82. cras 31, 3. creens 13, 79. criminor 52, 34. Cucule 55, 21. Curs, 3u 63, 87. curtifian 108, 18.

tännin 92, 7.
banşen 61, d.
bapen 70, 21. 76, 44.
bapfer 13, 17. 73, 26.
bapfer 1165, 21.
bar (tar) 29, 31. 91, 97.
barafter 110 b, 33. 13, abarf 109, 12. 110n, 114.
barfdmeiden 99, 150.
bat 48, 87.
Datt 14, 19, 110 b, 50.
becret 76, 67.
betjeiner 55, 8. 112, 23.

beller 100, 28. bellerichleden 100, 11. bemmen 16, 60. bes Borr. 13. bes (befto) 85, 155. beft 103, 12. befter 28, 19. bid 40, 19. bienft 95, 29. Dienft zweier herren Rr. 18. Dienftboten Rr. 81, vgl. 97, b. bienftmägbe 97, b. biget 38, 3. binen glich 48, 24. binttenfaß 79, 6. bifchlach 110 a, 37. bispenfiren 30, 16. bispenfiren 30, 16.
bisenb gan 63, 42.
boctor 107, 2.
bopen 70, 21. 76, 44.
boppel 75, 42.
borecht 10, 1. hund 97, 31. frauen 98, 25. man 40, 41.
bot 8, 26.
botenbein 102, 15.
Therenbeim 55 6. Dotenheim 55, 6. botfprung 85, 31. bouben 44, 21. bouber hunt 95, 51. brafter 13, a. 110 b, 33. brang 26, 14. bred 67, 77. brinen gu 16, 54. noch 110 a, 106. brinen gu 16, 54. noch 110 a, 106. brinen gefchirt 110 a, 95. brijeta 82, 65. brotter 85, 94. bruder 27, 30. 48, 63. 103, 77. brüßel 110 a, 28. bubengug 110 a, 96. budelmufer 105, 19. Dummenloch 63, 64. bunten 2, 8. 34, a. bür (Ebeuerung) 82, 27, 93, 9. bür 4, 14. bürer 65, 82. burch 3, 23. burechten 27, 24. burechter 105, b. buren 81, 13. bürennagel 59, 26. bürfen 2, 14. 19, 44. bürr 24, 32. 80, 28. burft 52, 24. Abmehr 4. bugen 108, 155.

e 11, 15.
eben 49, 29, 110, 20.
est 48, 34, 67, 72, 102, 11.
esten 71, 8.
estim 21, 12.
estaten 81, a.
Estebrus 9x. 33.
ei. eiger 110a, 184, 110b, 19.
eistenrinbe 104, 53.
eigen 46, 72.
eigennus 10, 19.
eigenrinstitett 36, d.

eigentlich 66, 121. eilf 30, 18. 54, 33. 93, 21. Eilfam 72, 25. ein 22, 12. 86, 28. 99, 135. 110 a, 61. ein 61, 29. ein 8 61, 29. ein 8 33, 48. eiterbus, zu 97, 10. elf 54, 33, 30, 18. Ellerfunz 72, 33. Elfäßer 63, 87. Eltern ehren Dr. 90. Emaus 1106, 95. Enbe ber Macht Nr. 56. enben 80, 10, 84, b. enbfrist 102, 91, 103, a. entfor 15, 8, 110 a, 109. entberen 42, a. entbur 41. 4. entfremben 39, 9. entpfinden 57, 53. entiglagen 105, 31. Entfoulbigung des bichters Rr. 111. entvor 103, 43. entweren 57, 8. equinoctial 66, 43. erbe 85, 132. erben 94, b. Erbhoffnung Nr. 94. erblint 66, 128. erbflog 57, 35. Erbfunde Nr. 66. Erbinne Vr. 66. eren, bi 110 a, 204. eren 32, 23. 70, 27. 102, 40. erfarung 66, d. Erfort 27, 26. ergeken 5, 27. ergekideit 83. 104. erbolen 101, 25. erfab 38. 7 erlab 38, 7. erlib 57, 36. ermel 67, 11. 73, 43; 62. ermorbern 62, 20. ernarrt 38, 54. erneren 48, 31. erscheinen 85, 65. ersten 99, 206. ersteden 30, 4. 101, 22. ersteden 34, 23. erteuch 24, 12, 61, 17, 64, 65, 83, 18, erteuth 11, 25, 65, 61, ervolgen 36, 12, 19, 107, 51, 76, ergelen 14, 12, ergelen 14, 12.
Erziebung, Mangel an Nr. 72. 110 a.
erziugen 48, 13.
efel 18, 33. 25, 33. 73, 22. 78, c.
110b, 74.
efelsmild 60, 18.
efelsor 26, 10.
efelsfimalz 14, 1.
ezen 63, 31.
exempel ber eltern 49, d.

fabenrecht 96, 24.

ber macht nit werschaft uf bem merkt, mer nit uf tunftig blonung werkt. gar felten wurt verdient ber Ion. ber por perzert ift und verton; bas wert gar langfam naber got, bas man macht uf vorgeffen brot. barum bett man mir vor gelont, 10 bas ich der narren bett geschont. ich hett mich wenig baran fort, barzu mer es boch iet verzört. und bett die leng mich nit gewert, als alles bas bo ist uf ert. 15 bas ift unnut borbeit geacht. man ich ouch diß um gelt bet gmacht, forg ich, mir wurd nit alicher lon, ich betts worlich langs loffen fton; aber die wil iche hab gethon 20 burch gottes er und nut ber welt, so hab ich weber gunft noch gelt, noch anders zitlichs gfeben an, bes will ich got gu gugen ban und weiß boch, bas ich nit mag bliben gang ungeftroft in minem ichriben. 25 ben guten wil ichs loffen noch, ir ftrof, inred ufnamen ouch; ban ich mich bes gen got bezüg, ift etwas bie, daran ich lüg ober bas fig wider gots lere, 30 ber felen beil, vernunft und ere, des ftrof nim ich uf mit gedult; ich will am glouben nit ban schult und bitten biemit iederman, bas man von mir für gut well ban 35

<sup>3</sup> werschaft machen, Sarantie geben. Dem ist auf bem Markte nicht zu trauen, ber nicht. — 4 kunftig blonung, auf kinstigen Lohn, in ber Hoffnung, bag bie Käuser ihn später wieder aussuchen. — werkt, arbeitet. — 7 naher got, geht von statten. — 8 vorgessen brot, vorher verzehrte Brot, Horausbezasiung. — 11 kört, gekehrt. — 13 mich gewert, mich bezahlt, befriedigt. — 14 alls alles A. Wenn bied richtig, so ist es die Steigerung des Begriss durch Doppelung des Borts. Weit weit über Christum sezen; Waldis, pabst. Reich, 2, 9. — 19 wile A. — 20 ere A. — 27 strof, Aadel. — inred, Einwände. — 35 bas = baß es.

und nit gu argem meffen uß, noch ärgerniß, ichand nemen bruß; ban ich habs barum nit gebicht. aber ich weiß, bas mir geschicht alich wie der blumen, die wol rücht, 40 daruß das bienlin hunig gucht; aber wan daruf tumt ein spinn, so sucht fie aift noch irem aminn. bas wurt harin ouch nit gespart; ein iedes dut noch finer art. 45 wo nut ist gutes in eim buß, do fan man nut auts tragen uß: wer nit gern bort von wisbeit fagen. ber würt best bider von mir klagen; bem bort man an fin worten an. 50 was er fi für ein goutelman. ich hab gesehen manchen dor. der uferhebt was boch entbor alich als der cader Lybani; der bouht sich siner narrheit fri. 55 ich wart ein wil und bort sin nim: ich fucht in, er gab mir tein ftim; man fundt oud finden nit die ftat, bo der selb narr gewonet bat. wer oren hat, der mort und hor! 60 ich schwig; ber wolf ist mir nit verr. ein narr stroft manchen vor der git. bas er nit weißt mas im anlit. must ieder sin bes andern rud, er murt bald innen, mas in brud. 65 wer well, der läß diß narrenbuch, ich weiß wol, wo mich bruckt der schuch; darum, ob man wolt schelten mich und sprechen: "arzt beil selber dich, ban bu ouch bist in unser rot". 70 ich kenn bas und vergich es got, das ich vil dorheit hab geton und noch im narrenorden aon,

<sup>52-59</sup> Pf. 37. 35 fg. - 55 bbuht, bebucht, bebuntte. - 56 wile A. - 65 bruckt A. - 69 Luc. 4, 23. Bgl. 21, 18. - 71 vergich (verjehen), gestehe

wie vast ich an ber tappen schutt, wil fie mich boch gang loffen nit, boch han ich fliß und ernst ankört, bomit (ale bu fichft) ban gelert, bas ich iet tenn ber narren vil, hab mut ouch, fürter, ob got will, mit wis mich beffern mit ber git, ob mir fo vil got gnaben git. ein ieber lug, bas er nit fal, bas im nit blib ber narrensträl. ber folb peralt in finer bant: bes fi ein ieber narr gemant. als bicblugt Gebaftianus Brant, ber iebem gu ber wisheit rat, er si mas masens, ober stat. fein aut wertman, tam nie gut fpat.

75

80

85

#### 112.

Bon narren hab ich ußgeseit, bomit man doch wiß recht bescheit, wer wißig si ganz um und um, ber läß min fründ Birgilium.

## Der wis man.

Ein gut, vernunftig, wizig man, des glich man nit möcht ienen han in aller welt, als Socrates — Apollo gab im kuntschaft des —

<sup>74</sup> fcitt, fouttle. — 76 antort, angetehrt, aufgewandt. — 77 gelert, gelernt. — 79 fürter, forthin. — 82 fal, Fehler mache. — 83 ftal, Ramm, Strang, auch Stange, Spieß. D wenn ir mich zu euerem Lieutenant fetten, ich fraß iren (ber Armengeden) ein ganzen firal voll um einen geringen folt; Fifchart, Barg., 443.

c; um und um, von allen Seiten. 103, 57; 108, 45. Hör zu und swig glich als ein stum Bis er sin wort end umb und umb; Facet., B 2 b. Umbabum; Hans Sach, 3, 42 b; 51 b. Umubum; ebendas, 2, 4, 106 a. Umerbum; Hands Sach, Lieber, 143, 29. Uh und uß, Brant, 77, 7. — d: Birgillum, das dem Birgil beigelegte Gedicht vir donus. — 2 ienen, irgendwo. Bgl. 24, 31; Gengenb., 556.

| derfelb sin eigen richter ist;         | 5  |
|----------------------------------------|----|
| wo im abgang und wisheit gbrift,       |    |
| versucht er uf eim näglin sich;        |    |
| er acht nit, was ber abel fpricht      |    |
| ober bes gmeinen volls geschrei;       |    |
| er ist rotund, ganz wie ein ei,        | 10 |
| bomit tein fromder matel blib,         |    |
| der sich uf glattem weg anrib,         |    |
| wie lang der tag im frebs sich streckt |    |
| wie lang die naht ben fteinbod bedt,   |    |
| fo gbenkt er und wigt eben uß          | 15 |
| das in kein winkel in sim huß          |    |
| betrüb, oder er red ein wort,          |    |
| bas nit glich wäg uf alle ort,         |    |
| domit nit fal das winkelmäß,           |    |
| jo väst sig, wes er sich vermäß;       | 20 |
| funder all anlouf mit der hant         |    |
| verset, und bald hab abgewant.         |    |
| fo ift im nit so lieb dhein schlof,    |    |
| das er nit gbenk ver und sich strof,   |    |
| was er ben langen tag hab gton,        | 25 |
| wo übersehn er sich mag han,           |    |
| was er bi zit solt han betracht        |    |
| und das zu unzit hab volbracht,        |    |
| warum vollendt er hab diß fach         |    |
| on zimlicheit und all ursach,          | 30 |
| und er vil zit unnut vertrib,          |    |
| warum er uf dem anschlag blib,         |    |
| den er wol möcht verbessert han,       |    |
| und nit den armen gsehen an,           |    |
| warum er in sim gmüt hatt vil          | 35 |
| entpfunden schmerz und widerwil,       |    |

<sup>6</sup> abgang, wo es ihm abgehe, fehle. — 7 versücht, untersucht, prüft. — näglin, ad unguem, bis aufs genaueste. — 9 gemeinen A. — 10 rotund, teres atque rotundus, später: rund: geschwind und rund; Hans Sachs, 4, 3, 85°; 4, 3, 68°. Rund und stint; 2, 4, 97°. Hurtig, sertig, behend und rund; 1, 420°. Listig, verschlagen, rund; 2', 4, 99°a'; 113°. Mit wert und worten rund und schaft; 2, 4, 11°. Lustig, munder und rund; 1, 472°. War auch ein runder eccepter; 2, 4, 119°. — 18 ort, Enden. — 20 sig, sei. — 21 anlouf, Nusfall, Mngriff, admotus ictus. — 22 verseh, partere. — 23 dhein 55, 8. — 26 sich übersehn, vergessen; quo praeter gressus. — 30 himlicheit, decus. —

[eim 54, 15. leinen 110 a, 57. leitlich 13, 56. leittig 48, 58. lenben 65, 7. 107, 44. 94. 108, 12. lenge 14, 17. 19, 75. 25, 18. 108, 87. ler 3, 32, 6, d. 92, 27. leren Borr. 35. legen 110 a, 18. libri 1, 4. licht 13, 23, 34, 32, 105, 62. lichtfertig 9, 7. lichtlich 35, b. liben Borr. 135. 24, c. 100, 7. leiblich 93, 22. liebbat 104, 31. lieben 18, 30. lieglich 104, 25. Liecht 103, 143, 106, 3, 107, 59. liegen Borr. 100. 73, 48. 80, 28. 89, 6. Lienhart 4, 8. ligen 58, 32, linb 64, 11. Linbenjaft 104, 54. lint 69, 30. linte banb 107, b. liplep 64, 21. Lips 27, 26. Lift 33, 78. Loch 66, 35. löffel 110a, 42. Iöffel 62, 3. Lombarbi 99, 59. lot 10, 32, lücten 107, 82. luber gieben, ju 64, 31. luft 95, 45. lügen 18, 24. 33, 61. 38, 59. 44, 12. 89, 6. 103, 85. Lügenberg, ju 28, 6. lügen (fdreien) 108, 50. lünbifc 82, 15. lüppen 64, 23. luppen 81, 4 lür. narrenlür 58, c. Lujen 90, 12. Lüğling 63, 51. Lute 62, 7.

machen 28, a. 49, 20. Macht ber Anrrheit Ar. 46. Mährenland 98, 14. malen Borr. 28. matesi 55, 30. Malfortun 108, 35. malfloß 32, 7. monen 71, 7. 99, 212. maß (Roth) 21, b. 110b, 34. maß (Mach) 110a, 211. maßenneß 110a, 71. maßen, fich 110a, 73. mähren 105, 40. mat 95, 32, 66, 82. Mäge 61, 28. Mage 61, 28. Magustum 85, 101.

Marimilian 99, 159. medelfc 82, 15. meiner 10, 32, 15.
meinen 10, 33, 31, 34.
meinung 39, a. 105, 47, 110 b, 18.
meiffeln 23, 15.
meiffeln 36, 16.
meiffer 6, 43, 27, 10, 48, 7, 107, 2 mel im munt 41, 27; blafen 100, 15. melbig 34, 31. mennlin 103, 86. Mens 27, 27. merteil, e. 103, 51. meffentunft 66, 27. Mefue 21, 21. mege Borr. 114. 61, 28. 62, 8. 66, 85. miete 46, 59. Richel, St. 63, 19. milchmert Borr. 118. minber 108, 27. 52. minder 108, 27. 52. minders 107, 52. minders 107, 52. minft 54, 18. 75, 7. mist (mischt) 102, 68. misthuf 51, 16. Moben, neue Nr. 4. moly 108, 83. monet 65, 31. Montflascun 108, 7. Mörenland 99, 20. Moringer 72, 10. morn Borr. 100. 31, 10. 86, 42. mornben 37, 8 mornbes 16, 46. mornig 31, 22. moß 21, b. 110 b, 34. müdlin 83, 24. mul (Munb) 41, 28, 108, 59, 110a, 42, mul 89, a. mumlen 33, 42. munchefc 105, 55. munt in himel fegen 19, 79. munifol 110a, 55. 82. ming 93, 20. 102, 44. mur 108, c. 103. murmlen 28, 30. 33, 42. 97, 20. Murten 76, 22. müsdred 102, 68. mufter 48, 29. muß (Maufer) 76, 31. muß, n. 110a, 34. 44. muffig gan 68, 34. mutwill 33, 52. Mutwilliges Unglud Rr. 45. muşen 60, 22. 89, 7. 92, 41.

nach f. nach.
nachgälltig 70, 1.
nachgeb 19, 39.
Nachtmussen Nr. 62.
nacte 66, 55, 108, 116. nacent 109, 34.
nägtisdribe 110 a, 132.
n für m zu 25, 9.
nab 16, 40, 40, 12, 61, 12, 79, 3.
naher 27, 4, 31, 14, 47, c. Abwehr 1.

nar 73, 86. 79, 3. Rarbon 108, 6. Narron 108, 6. Narren, alte Ar. 5. unbesonnene Ar. 12. vor wie nach Ar. 34. Narrensall Ar. 40. Narrengewalt Ar. 46. ge-brückte Ar. 78. auslänbisse Ar. 98. Narragun 108, 8. Narragonia 91, 4. narrecht 6, 46. narren 111, a. Rarrenberg 28, 6. narrenbri 13, 10, 60, a. 105, 6. narrenbud 110, 22. narrenbon 108, 154. narrenfars 13, 2. narrenfleifc 108, 66. narrenholz 13, 31. narrenhut 45, 4. narrenfappe Borr. 113. 110 a, 216. narrenfirowid 110 b, 31. narrenfleit 62, 32. narrenlür 58, c. narrenpflug 6, 6. narrenorben 78, 1 narrenrod Borr. 114. narrenrott 79, 2. narrenschießen 75, 2. narrenschiff Borr. 14. 108, 111. narrenjegen 110 b, 28. narrenjeil 110 b, 42. narrenfiral 111, 83. narrenftrid 26, 58. narrenful 98, 12. narrenwagen 103, 90. narrenweg 107, 42. narrheit 46, a. 110 b, 25. narri 16, 76. närrin Borr. 111. narrft (narrfd) 97, 14. nas 71, 10. naswis 110 a, 47. naue Borr. 15. Reib und Hag Rr. 53. neft tragen, ju 110 a, 85. nefteln 89, 7. negen 103, 8. Richtbefolgung gutes Rathes Rr. 8. Rickelshufen 11, 18. niemans 51, 2. 97, 9. 108, 98. niemerme 106, 26. niemerme 106, 36. niemenna 24, 31. 70, 3. 103, 108. nienana 63, 13. nim 5, 17. 31, 21. 45, 26. 103, 62. nim 102, 13. Nithart 53, e. 77, 59. nooggilitig 70, 1. nooglouf 67, 17. seedwith 109 noghuin 61,915. Norwegen 66, 50. 76, 85. 89, 11. not, 3ŭ 12, 32. 30, a. 76, 23. nuß 18, 12. nüß abwerfen 94, c. nuß 19, 12. nüß abwerfen 94, c. nüerung 4, 24. nut Borr. 11. 8, 20. nuts 103, 103. nüş 23, a. 81, 47. nüşet 6, 94.

o = unb 41, 30 Anmerf.
ob ber hant 79, 15.
octibent 66, 40, 107, 84.
Do 103, 133 (Mohen 8, 24),
offentür 110a, 167.
Offenbarung bes Borhabens Nr. 39.
offlid 39, a. 63, 14. 98, 21. 110, 7.
Abw. 31.
öfnen 39, 28.
Dyrenblöfter Nr. 101.
of 106, b. 51 106, 10.
omeiß 70, 31. 106, 15.
on 16, 32.
or, 105 reb für oren gan 41, c.
orben 1, 28.
Orbensleute Nr. 73.
ortient 66, 39. 107, 83.
Ortiens 92, 16.
ort 104, b. 112, 46.
örtelin 72, 16.
otem 18, 18.
orimel 81, 43.

pantoffel 4, 17. Baris 92, 14. part Borr. 15 part Kort. 15. Pavi 34, 16, 92, 14. Bera 99, 44. Beter v. Altenjahren 76, a. Beter v. Brunnbrut 76, 20. Beter St. 103, 63. petterle 71, 29. ofaffen 73, 4. ofaffentol 73, 71, pfeffer 76, 87. 71, 12. 81, 41. 102, 68. pfeffer 10a, 149.
pfenning 17, 9, 46, 61.
pfennigner 14, 20.
pfi 41, 15. 54, 10. 67, 11. pfifen
110a, 173. pflug, gieben im 64, 82. pfouentriber 98, 26. ofrůn 30, 1. pfrunb 30, a fg. pfrunblin 30, 20. Bfrunbenbaufung Rr. 30. pfuch 4, 27. pfulmen 18, 21. nfunt 3, 21, pfüt 21, b. pin 20, 24. Birr be Conniget 92, 18. plag 11, 38. 40, 27. 87, c. 103, 66. plagen 8, 15. Blanetenbeachtung Rr. 65. plaft 66, 23. plaster 55, 18. prattid 65, 63. Brag 98, 12. praß 16, 59. prebger 63, 43. prefenz 30, 33. pris halten 104, 21. Proceffuct Rr. 71.

pfalter 57, 5. pulver 66, 20. puncten 102, 17. Bylappenlanb 66, 51, 89, 11.

Quadfalberei Rr. 55. quintieren 73, 23. quit 25, 17.

9R 35, 3, 5 rab (glüdesrab) 37, a. 56, 42. rapp 31, a. 101, 35. raffen 77, 5. raffeln 77, 35. ratgeb 28, 31. Rathe, gute Rr. 2. ratiden 39, 16. recen Borr. 97. rach 66, 17. racht 66, 58. reblic 91, 6 reblic 91, 6.
regiment 5, 5.
reichen 94, 24. 110 b, 21.
Reichen 94, 24. 110 b, 21.
Reichtum, unnüher Nr. 17.
Reime 66, 104. 106, 35.
rein 75, 61.
Reinfal 63, 87.
reiffinecht 79, 29.
Reiter und Schreiber Nr. 79.
rennen 66, 116. 76, 11.
rennichis Vorr. 16.
resch 84. reinight 95tt. 16.
reigh 84, a.
riben 20, 22, 113, 4 fg.
rich, bas töm. 56, 90. 99, 106.
richen 90, 34.
richet (l. rich) 63, 2.
riemen 103, 11.
rif 16, 7. 93, 30. rilideit 85, 104. rim 113, 9.
ringer 35, 29.
ringer 35, 29.
rintengießen 19, 68.
rittergenoß 82, 33.
rittersfynn 76, 4. Titter\$ [porn 76, d. rod 40, 27. 87, 25. rod 6, 66. 85, 59. rollwagen Borr. 17. Rom 34, 16. 38, 76. 46, 52. 83, 87. 91. 97, 24 46. 99, 58. 95. Römer 56, 88. römi[\$\delta\$, 34. 92, 17. röroub 33, 44. rofe, unber ber 7, 13. rof 110, 11. roffauf 102, 27. rot (Rath) 8, 25. rot (Rath) 8, 25. rot (Rath) 8, 25. rot (Rath) 8, 25. rot unb 112, 10. rotunb 112, 10. rotwelfc 63, 39 roubgen 110a, 143. roud 52, 23. rübling 63, 46. rüden 16, 16. 103, 82.

rube 3, 16. rübig 110, 11. rübe 74, 5.
rüber 108, 138. 109, 18. rüfen 31, 32. 38, 43. 65, 94. Muhmrebigfeit Rr. 76.
Muhmrebigfeit Rr. 76.
Mumbenhag 110 a, 69. rumen 110 a, 87. rumen 78, 4.
Munfel 110 b, 13. runsli 71, 20.
Mührebiaue 76, 48. rür 108, 104. Bgl. gruntrür. rüren Borr. 133. 36, 17. 78, 34. ruhen 33, 12. rüterfpil 79, 27. rum 57, 47. 88, 14. 110 b, 92. rüwen 31, 29. rüwenfoß 67, 30. rüme 56, 36.

fac 71, 19. facite 71, 19. facte 71, 19. fac 66, 65. 63, 10. 69, 7. facpfife 53, 2. 67, c. facpfifer 11, 18. falfaß 110 a, 174. fattel 73, 33. Saturnustind 65, 17. fcafft 75, 22. Schalfsberg, 3u 28, 6. Schamper 33, 50, 72, a. Schanbbar 110a, 50. igansbar 1104, 50.
igans 24, 22. 30, 18. 58, 13.
igatte 45, 30. 66, 116. 92, 95.
Saahinben Rr. 20.
igau um ben 103, 118. 105, 33.
igelle 110, b. an ben Ohren 17, 4.
igelm 66, 87. igelmenbein 63, 28. 85, 122. ichent 96, 20. icherts 36, 20.
Schonfen und Bereuen Rr. 90.
icherer 23, 15. 55, 18.
Scherz verstehen Rr. 68.
ichier 57, 5. 103, 44. 108. foier (chière) 72, 73. foiegen 19, 66. foilt und helm 76, 27. Ulmer foilt 110a, 127. fcimpf Borr. 55. foin 8, 2, 46, 4, 53, 19, 107, 53, 110 b, 53, dintmeffer 5, 6. ichineffer 3, 6, ichineffer 3, 6, ichineffer 1, 16, ichingle 71, 16, ichingle 101, 31, ichieden 64, 77, 100, 3, ichiegel 19, 67, 23, 4, ichiegel 19, 67, 23, 4, ichiegel 19, 15, 23, 4, ichineffen 61, 15, folemmen 16, 60. folentrianum 110 a, 163. foliefen 52, 1. | dif 108, 118. | glim folem Borr. 60. | glinbrapp 110 a, 63. olipf 75, 15.

folitte Borr. 17. 54, c. jolude 63, 75. joluberaffe 103, 118. Soluraffenlant 108 b, 6. Shiuraffenlant 1080, d. Schuraffenlant 1080, d. jchmehen 13, 65. 110 h, 162. jchmeichen 99, 150. Schmeicher Nr. 100. jchmieren 4, 5. 14, 1. 18, 23. 75, 17. Schmirwanst 110a, 70. jchmirzler 33, 87. 95, 42. fcmirgler 33, 87. fcmigen 100, 25. fcmapphan 89, 14. fcmatten 33, 30. jonauen 35, 3. jonitt 79, 15. jonist 38, 52. jonur 66, 12. 108, 105. ionitzen Borr. 75. iooo 82, 59, iooo und matt 46, 54. dödelboß 63, 45. döllig 110 b, 35. idonen 9, 20. 106, 15. Schreiber unb Reiter Rr. 79. Syctoer und Retter Ar. 19. ichtoten Borr. 61. ichube 9, 1. ichube 9, 1. ichubus, 3u 97, 10. ichube, 19. 110, 21. Borr. 117. Schubenmachen Ar. 25. ichubenmachen Ar. 26. ichuben Ar. ichu foule 27, 16, 103, 109, four 58, 6, 79, 7, 110 s, 36, jouiseltorb 4, 11. dus 75, 20. Sousennarren Rr. 75. Shigennarren Ar. 75. jahunarren Ar. 75. jahunarren 75, 3. jahunarren 77, 23. jahunarren 76, 20. 103, 64. 108, 123. jahunarren, fide 63, 48. jahunarren, fide 63, 48. jahunarren 76, 58, 99, 73. jahunarren 38, 46. 81, 60. jahunarren 78, 14. jahunarren 18, 65. Sahunarren 18, 65. Sahunarren 18, 65. Sahunarren 102, 44. fdmedern 102, 44. Schweben 76, 85. fcmeiß Borr. 70. 107, 32. fcmeigen 81, 40. igweizen 81, 40. fcwert, beibe 46, 47. fcwigen 51, a. 104, 4. fcwizen 24, 9. Scorbisci 99, 41. fcorpion 103, 38. respon 103, 30. fegen (fém) 58, 16. fegen 38, 34. 65, 47 (Simrod übersfegt: Regen!) 110a, 25. fegen (fegnen) 38, 34. feben 107, 29. feben 64. 49. feigen 64, 49. feigen (zielen) 75, 46. feil 13, a. 83, 18. felb 21, d. felber 16, 44. felbft 45, 13. Selbftgefälligfeit Rr. 60. Gelbftvergeffenheit Rr. 58.

Selbftgufriebenheit Rr. 36. fellifeit 105, 38. Seltenfatt 72, 34. felgen 67, 48, 85, 30. 110 a, 170. fenften 64, 9. Sorgen, ju viel Rr. 24. förglich Borr. 52. 45, 33. 99, 211. 108, 23. Sorglofigteit bei böfer That Rr. 69. Sortes 27, 13. Sotabes 19, 87. fparn 39, 1. fparen 5, 19. 86, 16. 105, 11. fpätlin 42, 14. Bgl. fpett. pattin 42, 14. Bgl. speti spatieren 108, 59. specht 19, c. spetwort 42, 25. spett 21, 5. Bgl. spätlin. Spieler Rr. 77. spieler Mr. 71.

spis schäch Borr. 117.
spise 95, 9.
spisen 48, 67.
spör 66, 8.
Spötter Nr. 42. fprechen c. dat. 38, 91. 76, 21. precher 63, 55. preiten 39, 2. pumen 77, 14. 106, 24. ftabil 63, 41. ftäblin 63, 59. ftabe 15, 25. 75, 4. 108, 12. 114. 137. ftäg 107, 10. 41. ftäge 81, 44. ftägenreif 79, 17. ftäbeln 76, 10. ftanb 56, 88. 98, 13. 103, 61. Stänbchen bringen Rr. 62. ftange 44, 18, 76, 10. ftart 19, 13. ftat (Stabt) 39, 21, 103, 107, 104, 42, ftat (Stabt) 39, 21. 103, 107. 104, 42. ftet 99, 119. ftat (Stanb) Vort. 52. 10, 29. 48, 27. 52, 30. (3u 56, 88.) 88, 9. 99, 203. 105, 21. ftat 13, 70. 45, 1. 66, 150. ftazionirer 63, 12. fteden 26, 58. 75, 63. 110 b, 76. fteden 16, 58. 75, 63. 110 b, 77. ftedlin 102, 52. fteben, nad etwas 107, 20. ftein 2, 30. ftein 3, 20. Steinbod 112, 14. Steinbod 112, 14. ftellen uf 63, 54. ftich 48, 50. ftich 110a, 89. ftic 41, 10. ftiefpater 40, 19. ftif 41, 15. 95, 48.

ftifel 4, 18. Stir 99, 48. ftob und flug, ju 64, 26. nov ano muy, 341 04, 26. hosbern Borr. 17. hosen 10, c. 40, 32. 99, 90. 1102, 124. fraf 6, 5, 42, c. 111, 32. frafen Ar. 21. 28, 5. 36, 10. frafung 6, 23. fraf 111, 88. Straspurg 63, 34. orraspurg 35, 34. firestag, 3u 64, 31. firiden 44, c. 100, a. firiden 57, 3. firiglen 100, 25. 109, 12. firo 39, 22. 110 a, 77. firoen 13, 1, 92, 1. fiben 64, 26. nuoen 84, 20. Etubieren, unnühes 9kr. 27. fül 13, 90. 75, 15. fümpfling 85, 96. tunb 29, 3. funbglas 108, 26. fünblin 25, 9. für 27, 2. 103, 77. 110 s, 168. fturm 85, 34. ftürnenstößer 63, 12. fturg 38, 36. fturz Borr. 112. 110 b, 99. ftut 64, 17. ftut 99, 145. fu in tegel ftoßen 2, c. fu heimtragen 75, 62. fü 14, c. fuglod 72, c. fucht 102, 65. fublen 48, 19. Suferineborf 72, 31. füferlich 80, 7. füfrer 110a, 179. ful 92, 7. fün 42, 33. fünben 14, 7. 20, 21. funber 36, 25. funnenglaft 28, 4. fuppe 110 a, 90. füpplin 64, 86. fürflen 110a, 102.

tabelmarin 108, 25.
tabernieren 81, 17.
tach 64, 99.
Tabeln und felbst thun Ar. 21.
taset 48, 42. 110 b, 90.
tag 84, 18. gebannen 95, 3. 20. versworfen 65, 36.
tagen 71, 2.
tägen 48, 52.
tagiolt 71, 26.
tannris 65, 39.
Tanzen Ar. 61.
tar 49, 4. Bgl. getar.
Taufch Ar. 89.
Terentius Borr. 73.
tetich 63, 39.
tetichen 17, 8.
Tichzucht Ar. 110 a.
Tobes Gewalt Ar. 85.

tönen 102, 2.
tötlich 54, 14. 85, d.
toub (vgl. boub) 63, 3. touber hunt
95, 51.
touen 33, 16.
tradanten 108, 18.
tracht 81, 38.
tracht 91, 30.
Tracht 91, 11.
trang 26, 14.
Tracht 97, 1.
trang 26, 14.
Tracht 99, 35.
Trauwol, 3u 69, 24.
treffen 18, 12, 91, 30. 113, 12.
trib 108, 38.
Tribuli 99, 41.
trimmen 108, 33.
tribuli 99, 41.
trimmen 108, 33.
tribuli 99, 41.
trimmen 108, 33.
tribuli 99, 41.
trimmen 27, 30. 107, 77 fg.
trucen 37, 27.
trufenfad 54, 19.
truch 27, 30. 307, 77 fg.
truten 33, 21.
tube 44, 27. gebraten 57, 18.
tilfels fcwam 98, 4.
tulben 33, 31. 82, 7.
tume 102, 39.
tun 16, 84.
tulben 38, 31. 82, 7.
tume 109, 52.
tür Borr. 134.
Tüfte 98, 9. 99, 50. 117. Türti 99, 25.
turn 13, 74, 32, 11. 92, 116.
tiltich 1, 38. 83, 21.
tup 92, 42.

\$ für \$ , \$u 75, 20.

übel zit 89, 13.
übelzit 57, 72, 67, 83.
üben 5, 14, 50, 7. Bgl. ieben.
üben 5, 14, 50, 7. Bgl. ieben.
überbein 102, 84.
überböfen 108, 81.
überbaben 23, 27.
Rebergebung bes Glüds Ar. 23.
überhaft 38, 12. 66, 106.
übernaft 90, 7.
überlaft 90, 7.
übernaft 94, 25. übernächtig 70, 6.
übernug 93, 15.
übernig 194, 25. übernächtig 70, 6.
übernug 93, 15.
überröfen 69, 27.
überfeben, fich 110a, 213.
übertröfer 103, 41.
übertriben 59, 10.
überwiben 52, 15.
uf befferung 25, 6. uf borg 48, 53. 79.
uf gewinn 108, 21. uf unfalles folif 108, 118. uf bie il 48, 28. uf hofnung 38, 24.
ufenthalten 66, 15.
uferbocht 63, 7.
ufgang 82, d.
ufbeben 24, 2.

ufnemen 25, a, 19.
ufat 77, 58.
ufteten 68, 8. 77, 86.
uffchag 31, d.
ufteten 68, 8. 77, 86.
uffton 4, 20. 22, 14.
uftragen 27, 31. mit ber fwarzen tunft 48, 65.
llmer foit 110 a, 127. umfaren 103, 61. umgohn 76, 8. 103, 2. 105, 8. umteren 13, 54, 57, 4, 103, 31, 151, umlouf 4, 19, 94, 18. umringen 99, 171. umfdiben 110 a, 164. umfolaben 84, 16. umfuß 13, 71. umfunft 17, 31. umtraben 103, 4. unbefinnt 19, d. Unbantbarteit Rr. 59. unberideit 23, 6. unberidiagen 95, 21. unberitan Borr. 22, 6, 18, 15, 29. unberkrouen 18, 21. unberweifen 107, 81, 108, 144. unbötlich 6, 87. unerfaren 110 a, 13. unfrünticaft 7, 4. unfur 44, 11. Ungebult beim Tabel Rr. 54. angeout beim Labet Ar. 54. ungeful 45. b. ungent 55, 22. unglid unb har 56, 56. 109, 7. unboflid 110 a. 14. unter 102, 55. untufche 16, 18 unluft 110 a, 40. unluftig 110 a, 50. unmar 26, 25. unmilt 46, 79. unrat 61, 12. unfünn 38, 54 unftantbar 6, 80. unpernunft 59, 32. unwille 103, 138. unwillen 84, 24. unşucht 110 a, b. üppifeit 47, 27. urfach 110 b, 23. ürte 77, 87. urteilen 29, b. übe urtrüt 103, 136. ußbringen 108, 116. über anbre Nr. 29. ugbragen 74, b. upeden 66, 28. upbereiten 48, 52. ngorretten 26, 32. ugfaren 26, 16. 106, 12. Bgl. 29, 20. ugin 33, 66. ngfumen 26, 78. 83, 5. uglegen 103, 70. 104, 33. uglegen 108, 26. usious 100s, 200. usreben 110a, 123. usrichten 44, 9. 64, 26. 110, a. usrichten 44, 9. 64, 26. 114. usrichten 7, 21. uspretten 20, 5. üt 6, 92, 10, 5. 19, 51.

vägtüfel 64, 81. värnig 93, 10. vaß 46, 87. vaftnacht 110b, 32. Buntagt 110 b, 32.
vaterlanb 107, 77.
vecten 76, 10. 99, 101.
Benus 13, 1. 61, 15.
veracht 19, 39.
verachtung 36, 17. Berachtung ber Schrift Rr. 11. Beradiung ewiger Freube Ar. 11. Beradiung ewiger Freube Ar. 43. Beradiung Gottes Ar. 86. Beradiung bes Unglüds Ar. 199. verddenb 63, 49. verbannen 71, 8. verbuten 110 b, b. verbect 100, 1. verbienen Borr. 74. Berfall bes Glaubens Rr. 99. verfacen 73, 81. verfaren 103, 24. 144. perfieren 30, 16. perfüren 36, 18. 46, 36. 73, 28, 83, 89. 108, 127. vergeßen 110 b, 43. vergiften 99, 149. vergunnen 53, 4. 85, 67. vergunft 53, a. vergut 110a, 201. Bgl. 42, 18. verhagen 74, 14. verirren 107, 10. nerieben 111, 71. verfeben 111, 71. verteren 8, 22, 104, 38. Abwehr 18. verklügen 71, 23, 101, 15. Berleumbung Rr. 110. perligen 66, 83, 104, 46, perloren 16, 6, perloufen 108, 44, perliten 71, 8, 82, 12. vermacht 110 b, 11. vermeinschaften 50, 17. vermänkeln 102, 79. vernügern 34, 9.
vernunft 110a, 20.
vernünftlich 110a, 30.
vernünftlich 110a, 30.
vernücht 23, 7. 33, 50. 38, 47. 45, 19.
66, 93.
verfolinen 108, 125.
verfolinen 108, 125.
verfolinen 104, 20. 108, 60. 110a, 84.
verfomern 99, 30.
verfem 110, 15.
verfesen 101, 11. 112, 22.
verfesen 78, 2.
verfesen 78, 2.
verfesen 73, 74. vernügern 34, 9 perjegen 78, 24.
perfachen 73, 74.
perfaced 74, 14.
perfect 87, 14.
pertragen 25, 6. 86, 19. 87, 29.
pertragen 101, c.
pertreiben 93, 24. 109, 31. pertun 98, 31. vermerfen 107, 72. verworfen tag 65, 36. permigen 13, 52. permirren 7, 2.

verwißen 96, 29. 32.
verwißung 7, 12.
verzeiben 103, 71.
verziehen 71, 5.
verzwifen 98, 23. 105, 22.
vigen fpißen 48, 67.
vile 30, d. 103, 98.
Kincenz 76, 16.
vinfter f. finfter.
Kirgitius 13, 74. 77, 69. 112, d. 51.
vifd 71, 16.
vifder 62, 26.
vifder 64, 84.
vogelhund 44, a.
vöglin forgen 94, 31.
vogt 71, 14.
völl 81, 52.
Bor wie nad Kr. 34.
vorgefen 111, 8.
vorgefen 111, 8.
vorgefen 117, 8.
vorgefen 118, 9.
vortumen 86, 43.
vorman Bort. 23.
vornan Bort. 23.
vornan Bort. 23.
vornan Bort. 23.
vornan Bort. 24.

madfin nas 71, 11. wafe 106, 21. wag m. 91, c. wag f. 103, 33. wäger 15, 29. 28, 22. wähe 52, 19. Bahrheit perleugnen Dr. 104. Balhen 92, 29. walzt 37, 31. manblen 34, 19. mangst 85, 135. Banolf 67, 64. mapensgenoß 85, 130. mapner 85, 136. mar merben 26, 3, marlid Borr. 30. marten 16, 55. 30, 32. 37, 6. 61, 33. mas 66, 38. 99, 192. 110, 31. mes meges 107, 18. waßerglas 55, 24. waßerflüft 15, 14. Beg gur Seligfeit Rr. 47. wegen 33, 1. 66, 119. wegicheib 21, 7. weibaid 102, 16. weibling Borr. 16. weibipruch 74, c. Beiber, boje Rr. 64. Beinfalicher Rr. 102. meifentaften 63, 35. Beisheit lernen Rr. 22. Beije, ber Nr. 112. weist 20, 13. well 10, 33. weller 92, 23. wellen 85, 28.

meltlich 33, 62. menbig 91, 94. mer, 3û 46, 69. merben 80, 34. merten 48, 11. 63, 23. 67, 82, 95, 28, mericaft 48, 26. 111, 3. mert 83, 49.
mert 83, 49.
mermort 2, 17, 75, 27, 97, 32.
mejden 110a, 15.
mejen 26, 22, 104, 44.
Westerwälder 85, 94. mettertrentich 70, 2. miben 52 d. wibertabing 60, 19. wibsbilb 64, 46. wiberbillt 68, 3. miberfall 69, 6. wibergelten 96, 28. miberhillt 68, 6. wiberfagen 87, 7. wiberfagen 87, 7. wiberfajegen 59, 21. wiberfitch 76, 18. wiberfitch 29, 16. wiberfitt 19, 68. wibermint 108, 88. 109, 14. Wien 27, 26. wiben 73, 43. wil 3, 23. wilb 60, 26, 63, 53, 82, 17, 93, a. 94, 18. wilbfappe 4, 19. wile Borr. 112. 44, 17. 99, 64. wiltpret 12, 25. 17, 15. 110s, 128. win unb brot 19, 44. minfüchte 48, 76. minb (hunb) 74, 5. wind (hund) 74, 5. windfad 75, 17. windfad 75, 17. windfud 78, 20. Windfad 85, 17. windfud 16, 4. 110 a, 107. winterbug 6, 62. 97, 10. wirdf 109, 124. wifid 33, 39. 110, 15. wisman 13, 73. wistage 41. 17. miffage 41, 17. wiffenheit Borr. 67. wigbrot 63, 85. mite 24, 10. mittern 28, 17. mitig 16, 65. molf 25, b. 68, 9. 111, 61. molf und ochien 99, 75. Bolluft Rr. 50. wolluft 37, 18. 85, 154. 50, a. 107, 19. wolluftifeit 50, 31. 2Bonolf 67, 64. wort haben 110, c. mucher 93, d. Bucher und Bortauf Ar. 93. wunder Korr. 5. 19, 31. wunderlich 66, 126. wunderliche Heilige, zu 72, 1. wumberliche Kieder zu 72, 10. munbern 49, 17. Bünide, unnüşe Nr. 26. wurz 38, 35. 81, 42. wüft 66, 58. 72, a. Büftgenüg 72, 34.

Rambri 56, 63.
3anfen 71, b.
3äde 93, 2.
3apf 81, 34.
3art 92, 20.
3etigen 81, 35.
3eigen 64, 43.
3eien 57, 44. 67, 57 (gefdät). 99, 192.
107, 8.
3eilen buen 105, 27. 39.
3eilen 102, 27.
3emen 38, 6.
3erfüren 108, 89.
3ergenglicheit 23, 5.
3erbach 82, 16.
3errinnen 78, 23.
3erkören 104, 1.
3erung 75, 41.
3ieben 38, 22.
3igelbif 80, 8.
3igel 3, 31.
3i 2, 28, 25, b. 31, 6, 66, 20.
3imfen 104, 51.
3imlich 6, 20, 30, 5, 59, 16, 67, 88.
3ipen 23, 31.
3ipen 23, 31.
3imlich 6, 20, 30, 5, 59, 16, 67, 88.
3ipen 23, 31.
3imlich 6, 20, 30, 5, 59, 16, 67, 88.
3ipen 27, 4.
3immus 102, 72.

sitliches 106, 33.
sornwähe 52, 19.
sougen 38, 14. 87, 5.
such 6, 3. 57. sücht 108, 147.
such 110 a, 82.
sübrinden 110 a, 117.
sübtitien 100, 17.
süfügen 108, 49.
sügegen 110 a, 126.
sübören 110 a, 126.
sübören 110 a, 121.
sügienen 91, 34.
sümüten 59, 13.
sunge 7, 17.
sunhec 2, 9.
suobsta 55, 25.
sülenben 108, 14. 44.
Sürnen, leicht Ar. 35.
süfan 29, 4. 99, 153. 104, 15.
swäd 75, 10.
swan 56, 40.
swed 75, 10.
swig 83, 9.
swilch (Swillich) 82, 13.
swilch (Swillich) 80, 17.
swilch (Swillich) 82, 13.

HAS Middle for

•

-

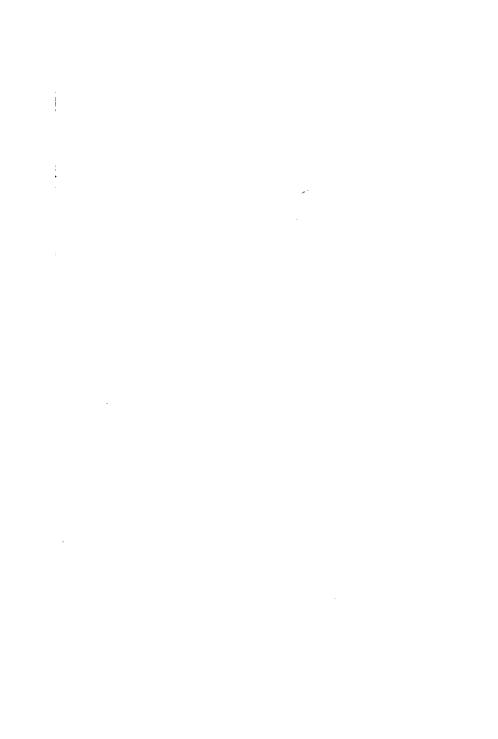



• • •

